

THE houry

William Saderr

Clographifer Stigge

militared selfen elgenger Binfidgen

of the latest

. . . . . .

SHILL FROM

In his 2 th Commission States of Surprise

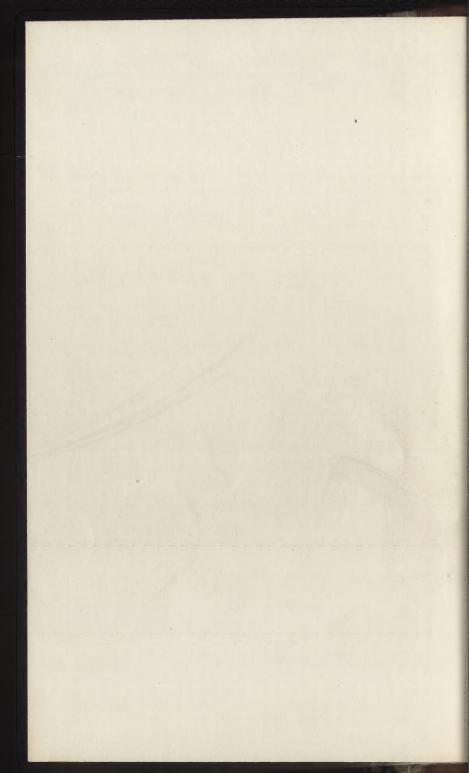

CAEKALLEY

## Philipp Hackert.

Biographische Skizze,
meist nach bessen eigenen Aufsäßen
entworfen

bon

Goethe.

Tubingen, in der 3. G. Cottaifden Buchandlung.



Durchlauchtigften Furftinn und Frauen

### Maria Paulowna

Großfürstinn von Rugland

Erbpringeffinn

von Sachfen: Beimar und Eifenach Raiferlichen hobbeit.



## Durchlauchtigste Fürstinn, Gnädigste Frau,

Die glanzenden Namen Catharina, Paul und Maria leuchten hier in dem Leben eines Privatmanns als gunstige Sterene. Diese höchsten Personen erfreuen sich an dem Talent eines vorzüglichen Künstlers, bes schäftigen, begünstigen ihn und gründen sein zeitliches Glück. Sollte ich mich hiedurch nicht angeregt fühlen, Ew. Kaiserlichen

Hohheit Namen dieser Lebensdarstellung vorzusehen, und ihn zu jenen Ihrer glorzreichen Ahnen hinzuzusügen, da Höchstelielben mit gleicher Gesinnung die Werke so wie die Kenntnisse verdienter Künstler schäften, und sie auf mannigsaltige Weise aufmuntern und belohnen, vorzüglich aber durch eine thätige Theilnahme in Ausübung

Der schönen Runste, wozu Ew. Raiserlichen Sohheit neben so vielen andern Gaben die herrlichsten Talente verliehen sind. Wie beglückt muß ich mich schäßen, daß die Zeit mich aufsparen wollte, um ein Zeuge und Bekenner solcher Borzüge zu senn, und mich unter diesenigen zählen zu dürsen, die sich Höchstihro Gnade und Huld zu erfreuen

haben, deren Fortdauer sich in tiefster Bereh-

Ew. Raiserlichen Hohheit

Weimar, ben 16. Febr. 1811.

unterthanigster Diener 3. 2B. v. Gothe.

## Inhalt.

|                                    | S   | eite. |
|------------------------------------|-----|-------|
| Jugenbliche Unfange                |     | I     |
| Erster Ausflug                     | *   | 11    |
| Reise nach Paris                   |     | 14    |
| Paris                              |     | 15    |
| Rom und Meapel                     |     | 22    |
| Schlacht bep Tschesme              |     | 28    |
| Familien: Berhaltniffe             |     | 38    |
| Reisen                             | 2 1 | 41    |
| Pius VI.                           | Ť   | 42    |
| Donna Giulia Falconieri            |     | 43    |
| Cardinal Pallavicini               | •   | 47    |
| Charles Giore Manna Guicht         |     | 51    |
| Tagebuch einer Reise nach Sicilien | ٠   |       |
| Pastum                             |     | 53    |
| Darta Malinuma                     | *   | 55    |
| Thramhali                          |     | 61    |
|                                    | ٠   | 64    |
| Spirate                            |     | 65    |
| Milazzo                            | 10  | 70    |

|     |              |       |     |       |     |     |   |   |   |   |   |     | @                 | eite. |
|-----|--------------|-------|-----|-------|-----|-----|---|---|---|---|---|-----|-------------------|-------|
|     | Tindaro      | •     |     | ٠     |     | ٠   |   |   |   | * |   | •   |                   | 71    |
|     | Aqua Do      | [ce   |     |       | ٠   |     | 4 |   | • |   | • |     | +                 | 75    |
|     | Cefalu       | *     |     | ٠     |     | ٠   |   | * |   | • |   | ٠   |                   | 76    |
|     | Termini      |       |     | -     | ٠   |     | + |   | * |   | • |     | ٠                 | 77    |
|     | La Vagar     | cia   |     | *     |     | +   |   | + |   | ø |   | ٠   |                   | 78    |
|     | Palermo      |       | +   |       | *   |     | ٠ |   | • |   | ٠ |     | ٠                 | 79    |
|     | Montreal     | e.    |     | *     |     | .*  |   | + |   | + |   | *   |                   | 84    |
|     | Aegesta      |       |     |       |     |     | + |   | * |   | ٠ |     | ٠                 | 86    |
|     | Sciacca      |       |     | +     |     | *   |   | ٠ |   | ٠ |   |     |                   | 95    |
|     | Girgenti     |       | ٠   |       | *   |     | ٠ |   | • |   | ٠ |     | ٠                 | 96    |
|     | Micata       |       |     | ٠     |     | ٠   |   | • |   | ٠ |   | ٠   |                   | 107   |
|     | Viscari      | ٠     | *   |       | +   |     | ٠ |   | ٠ |   | ٠ |     | +                 | 108   |
|     | Syracus      |       | -   | ٠     |     | ٠   |   | ٠ |   |   |   | ٠   |                   | III   |
|     | Catania      |       | ŧ   |       | +   |     | • |   | ٠ |   | ٠ | *   | ٠                 | 120   |
|     | Aletna       |       |     | +     | d   | *   |   | * |   | ٠ |   | ٠   |                   | 127   |
|     | Uci reale    |       |     |       | +   |     | + |   | * |   | 4 |     | ٠                 | 134   |
|     | Taormina     | a .   |     |       |     | *   |   | + |   | ٠ |   | ψ.  |                   | 136   |
|     | Messina      |       |     |       | +   |     | ٠ |   | • |   |   | *   | *                 | 139   |
| Obe | r:Italien    | und   | die | 0     | d)n | eiz |   | ٠ |   | ٠ |   | ٠.  | i                 | 144   |
| Gr  | ößfürst und  | (G)   | oß  | fürsi | inr | 1   | 4 |   | • |   |   |     | *                 | 147   |
| Gr  | ng Rasume    | wst   | )   | ٠     |     | +   |   | ٠ |   | ٠ |   | +   |                   | 149   |
| Rô  | nig von N    | eape? | ĺ   | +     | ٠   |     | • |   | • |   | + |     | ٠                 | 153   |
| Rai | iser Joseph  | II.   |     |       | •   | *   |   | ٠ |   | • | - | . 4 |                   | 156   |
| Caf | erta         | ٠     |     | •     |     |     |   |   | • |   |   |     | <sup>21</sup> · · | 159   |
| 2(n | stellung .   |       |     |       | •   | *   |   | • |   | • |   |     |                   | 161   |
| Fat | miliarität i | des . | Rô  | nigs  | 3   |     | * |   | • |   | • |     |                   | 162   |
| Lie | bhaberey 8   | es !  | Rói | nigs  |     | +   |   |   |   |   |   | •   |                   | 164   |
| W   | ohlleben     |       |     | ٠     | 4   | ,   | ٠ |   | ٠ |   | ٠ |     | ٠                 | 166   |
|     |              |       |     |       |     |     |   |   |   |   |   |     |                   |       |

|                |        |      |      |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | Geite. |
|----------------|--------|------|------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Geschenke      |        | ,    | ٠    |     | •   |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   | ٠ | 168    |
| Aushülfe       | ٠      | ٠    |      | ٠   |     |   | , |   |   |   |   |   |   | 173    |
| Rochfunst      |        |      | •    |     | ٠   |   | ٠ |   | ٠ |   | ٠ |   | ٠ | 175    |
| Mäßigkeit      |        | ٠    |      | ٠   |     | ٠ |   |   | , |   |   |   |   | 178    |
| Bufallige Ei   | กรีน์ท | fte  |      |     | +   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   | 179    |
| Sonderbare     | Hud    | ien  | 9    | ٠   |     |   |   |   | • |   |   |   |   | 181    |
| Hofintrigue    | und    | Fa   | far  | 1en | cye | r | ٠ |   |   |   |   |   |   | 183    |
| Vertrauen      | •      | ٠    |      | ٠   |     | ٠ |   | ٠ |   |   |   |   |   | 186    |
| Die Giunta     |        |      | •    |     | ٠   |   | ٠ |   |   |   |   | · |   | 187    |
| Factotum       |        | ٠    |      | ٠   |     |   |   | ٠ |   |   |   |   | Ť | 189    |
| Farnesische S  | Berla  | ssen | (fd) | aft |     |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   |   | 191    |
| Gemålde : R    |        |      |      |     |     | • |   |   |   | ٠ |   |   | Ť | 194    |
| Carthause      |        |      |      |     | ٠   |   | ٠ |   |   |   |   | • |   | 196    |
| Malerbeschw    | erden  |      |      |     |     | + |   |   |   |   |   |   | Ĭ | 201    |
| Projectmache   |        |      | ٠    |     | +   |   | ٠ |   |   |   |   | Ť |   | 205    |
| Papiermule     |        |      |      | ٠   |     |   |   |   |   |   |   |   | Ť | 206    |
| Fortsehung     |        |      |      |     | • < |   | ٠ |   | ٠ |   |   | · |   | 209    |
| Erste Rupfer   | druck  | e    |      | ٠   |     | ٠ |   | ٠ |   |   |   |   | Ť | 212    |
| Wegebau        | *      |      |      |     | ٠   |   |   | · |   | · |   | · |   | 213    |
| Protection u   | nd A   | 3er1 | ra   | uen | t   |   |   |   |   |   | Ť |   | Ť | 215    |
| Zeichenstunde  |        |      |      |     |     | - | ٠ |   |   | Ť |   | • |   | 219    |
| Directorstelle |        |      |      |     |     |   |   |   | Ť |   | • |   | • | 224    |
| Enkaustik      | •      |      |      |     |     |   |   | Ť |   | Ť |   | • |   | 229    |
| Studiengebai   | ude    |      |      |     |     |   | Ť |   | Ť |   | * |   | • | 233    |
| Seehafen       |        |      |      |     |     |   |   | • |   | • |   | • |   | 236    |
| San Leocio     |        |      |      |     |     |   | • |   | • |   | • |   | • |        |
| Carditello     |        |      |      | •   |     | * |   | • |   | ٠ |   | • |   | 237    |
| Sicilien .     |        |      |      |     |     |   | • |   | • |   | • |   | • | 243    |
|                |        | -    |      |     |     | • |   | • |   | + |   |   |   | 245    |

|                 |       |        |      |        |        |              |      |     | Ceite. |
|-----------------|-------|--------|------|--------|--------|--------------|------|-----|--------|
| Kriegsunruhen   |       | •      | ٠    |        | ٠      |              |      | •   | 247    |
| Franzosen .     | ٠     | ٠      |      | •      | ٠      | ٠            |      |     | 252    |
| Rettung .       |       | •      | *    |        | ٠      |              | *    | ٠   | 254    |
| Misliche Lage   |       | ٠      |      | *      | *      | +            |      | •   | 257    |
| Abfahrt .       |       | ٠      | ٠    | *      | •      | •            | ų.   | •   | 258    |
| Livorno .       | +     | ٠      |      | •      | ٠      | *            |      | •   | 259    |
| Florenz .       |       |        |      |        |        | •            | ٠    | ٠   | 261    |
| Lebensende      | ٠     | ٠      |      | ٠      | ٠      | *            |      | •   | 262    |
| Machtrage       |       | ٠.,    | *    | ٠      | ,      | Ps           | ٠    | •   | 265    |
| Vorerinnerung   | ٠     | ٠      |      | •      | . •    |              |      | •   | 267    |
| Charles Gore    |       | •      |      | ٠,     |        |              | ٠    | ٠   | 274    |
| Ausführliche V  | eschr | eibun  | g de | r sec  | hs C   | <b>B</b> emá | lde, | die |        |
| Schlacht ben    | Tſd   | jesm   | e vo | rstell | end    |              |      | ٠   | 286    |
| Hackerts Runft  | chara | cțer   | 2    |        |        | •            |      | •   | 295    |
| Ueber Landschaf | tsmo  | ilerey | . 9  | Eheor  | etisch | Fra          | gm   | ent | 305    |
| Sittliche Wirkt | ing   |        | ٠    | *      |        | •            |      |     | 323    |
| Ueber Delmaler  | ey.   | Frag   | ment |        | *      | •            |      | •   | 332    |
| hackerts Brief  | an    | den    | Hero | nusge  | ber    | ٠            | ٠    | 4   | 336    |
| Hinterlassenes  | *     | 4      |      | t      | *      |              |      | +   | 343    |

# Philipp Sactert.



### Jugendliche Anfänge.

Philipp Hackert ist zu Prenzlau in der Uckermark am 15. September 1737 geboren. Sein Bater, eben desselben Vornamens, Portraitmax ler aus Verlin, war anfänglich im Dienste des Markgrafen, Prinzen Heinrich von Schwedt, sodann des darauf folgenden Regimentsinhabers, des Erbx prinzen Ludwig von Hessen, Darmstadt. Sein Großx vater väterlicher Seite, von Königsberg gebürtig, malte unter Friedrich Wilhelm dem Ersten.

Philipp Hackert war von seinen Eltern dem geist, lichen Stande gewidmet und sollte deshalb, auf der Schule zu Prenzlau, in allem Erforderlichen, beson; ders aber in den orientalischen Sprachen, unterrichtet werden; allein sein ausgezeichnetes Kunsttalent ent; wickelte sich frühzeitig. Er hatte keine Neigung zu irgend einem Studium, das nicht mit der Maleren in Verbindung stand, oder ihn dazu hätte leiten könenen. Unausmerksam in jeden andern Lehrstunden,

zeichnete er mit der Feder was ihm ins Gedächtnis oder unter die Augen kam, und so ließ man ihn nur die nothwendigsten besuchen und sonst recht viele Zeit zu seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Zeichnen und Malen.

Schon im elften Jahre hatte er ein Portrat des General Ziethen zu Pferde, in verjüngtem Maaßstas be, in Oel copirt; und da sein Vater eine außeror; dentlich schöne Sammlung von Aurikeln und andern Blumen im Garten hatte, so malte er Blumenstücke nach der Natur, und half seinem Vater ben verschies denen kleinen Arbeiten für obgemeldeten Erbprinzen von Hessen; Darmstadt, der damals als General; Lieutenant ein Infanterie; Regiment in Prenzlau com; mandirte.

Diese kleine Stadt, wo, außer den Arbeiten für den fürstlichen Hof, wenig für die Runst zu thun war, konnte der fernern Entwicklung der Fähigkeiten des jungen Künstlers eben nicht sonderlich günstig senn; weswegen ihn sein Vater im Jahre 1753, in seinem sechzehnten Jahre, nach Berlin in das Haus seines daselbst angesessenn Bruders schiekte, unter dessen Aussteilung er seine Talente ausbilden

follte. Diese war denn aber bloß mechanisch: denn der Oheim, der sich nur mit Decorationsmaleren auf Tapeten und Wänden abgab, auf welche er das das mals in Berlin sehr übliche Laub: und Schnirkelwerk, mit bunten Blumen verwebt, in Dels und Wasserfars ben auftrug, hatte keine allgemeineren Kunstbegriffe, und konnte den jungen Mann keineswegs fördern; sondern bediente sich vielmehr der Kenntnisse, der größern Fertigkeit und des bessern Geschmacks seines Schülers zu eignem Vortheile.

Doch waren die hier zugebrachten zwen Jahre für ihn keineswegs verloren, indem er keine technische Fertigkeit auf mancherlen Weise zu üben Gelegenheit hatte. Auch konnte er sich, aus Gutmüthigkeit und Freundschaft für seinen Onkel, ob ihm gleich diese Art von Thätigkeit keineswegs anstand, nicht sobald zu einer Veränderung seiner Lage entschließen, bis ends lich der Bildhauer Glume in Berlin, die Spuren eis nes größern Genies in ihm entdeckend, auf alle Weise in ihn drang, iene Arbeiten auszugeben und seine Talente und seinen Fleiß edlern Gegenständen der Kunst zu widmen, da es ihm denn leicht gelingen würde, welche Art er auch wählen möchte, in ders selben einen vorzüglichen Grad zu erreichen. Hierauf

entschloß er sich eine kleine Wohnung zu miethen, und war nun um so fleißiger beschäftigt, getreue Coppien von guten Gemälden und mitunter manches Porträt zu machen, als ihm jenes zu seinem eigenen Studium und bendes zu seinem Unterhalte, für den er nun allein zu sorgen hatte, durchaus nothwendig wurde.

Er legte damals schon den Grund zu jener uns ermüdeten Thatigkeit, die, verbunden mit seiner aus kerordentlichen Liebe zur Kunst, ihm in der Folge so sehr zu Statten kam und ihn bis an sein Lebensende nicht verließ. Zugleich versaumte er nicht, sich Gons ner und Freunde zu erwerben, die ihm durch Nath und Unterstügung nüglich werden konnten.

Besonders glücklich schätzte er sich in der nähern Bekanntschaft mit Herrn Le Sueur, damaligem Direcs tor der Akademie in Berlin, um dessen Achtung er sich lange beworben hatte, bis ihn derselbe, ben Geslegenheit eines kleinen Dienstes, den ihm der junge Rünstler leisten konnte, näher kennen und schätzen lernte.

herr Le Sueur hatte fich namlich mit Zubereis tung der Farben nach eignen Grundfagen und Erfahs rungen, und mit chemischen Bersuchen, die fich bar: auf beziehen, abgegeben; hatte aber von der, das mals noch nicht allgemein bekannten, Manier, fich der Leimfarben benm Malen zu bedienen, nicht den ge: ringften Begriff. 2H theilte ihm mit Bergnugen seine Kenntnisse mit; und da herr Le Sueur ben Dieser Gelegenheit deffen grundliche Einsicht in andere Theile der Runft und sein ungemeines Talent entdecke te: so besorderte er, auf die verbindlichste Beise, die Studien des jungen Kunftlers sowohl in seinem eigenen Hause als durch besondre Empfehlung, so daß derselbe auf diesem Wege an den hofrath Erips pel gelangte, welcher gerade damals fur Ronig Fried; rich den Zwenten, durch den Director Defterreich und den handelsmann Gogfowsty, eine Samme lung anschaffte, und fonst auch mit Gemalden han: Delte. Diefer gab dem jungen Runftler Gelegenheit, durch Coviren der besten Bilder, so viel Geld, als er zu seinem beguemen Unterhalt und zu Fortsetzung seiner Studien bedurfte, zu verdienen.

In dieser Zeit hatte er unter andern zwen kleine, von Querfurt vortrefflich gemalte, Landschaften coppirt, die er seinem verehrten Freunde Herrn Le Suseur vorzeigte, und welche diesem, da er sie eben

so meisterhaft mit Renntniß und Feuer nachgeahmt fand, dergestalt gesielen, daß er den Künstler beredete, sich vorzüglich und ausschließend der Landschaftsmale; ren zu widmen; woben er ihm alle mögliche Untersstügung und Vorschub zu leisten sich erbot. Dieser durch einen glücklichen Jusall ertheilte Rath bestimmte Hackerten für diese Gattung, und schenkte der Welt einen der besten Meister in derselben.

Er verfertigte hierauf manche fleifige Studien, nicht weniger mit vielem Berdienft ausgeführte Co: vien nach Claude le Lorrain, Smanefeld, Moucheron, Berghem, Affelnn u. f. m., welche bald durch den hofrath Trippel ins Publi: cum zerftreut murden, und, ohne den Runftler weis ter bekannt zu machen, verschwanden, bis er endlich, geleitet bon feinem eigenen Genius und mit einem, durch jene Driginale, auf die befondern Schonheiten der Natur aufmerksam gewordenen Auge, mit volls kommen geubter Sand, viel nach der Ratur, wenige ftens theilweise, was ihm von schonen Baumen der Thiergarten ben Berlin und Charlottenburg darboten, in einer übrigens für den Landschaftsmaler nicht gun: ftigen Gegend, ju zeichnen anfing und allmählich ju eigenen Driginalen binaufftieg.

Unter folchen Studien vergingen dren Jahre, ohne daß irgend Jemand in Berlin ein ganzes oder fertis ges Bild von seiner Arbeit zu Gesichte bekommen håtte. Denn, da gar oft die erste Erscheinung der Werke eines jungen Künstlers dessen künstige Repustation, wenn auch nicht immer mit hinlänglichem Grunde, zu entscheiden pslegt; so war herrn Le Sueur's verständiger Rath, einige Jahre im Stillen hin fortzuarbeiten, bis man mit gegründetem Ansspruch auf Benfall, und nicht bloß auf precäre Rachssicht, im Publicum auftreten dürse.

Alls nun im stebenjährigen Kriege, nach der Schlacht ben Roßbach, gegen 500 französische Offiziere als Kriegsgefangne nach Berlin kamen, und viele davon mit ihrem kandsmanne herrn ke Sueux Bekanntschaft machten, und gelegentlich an hackerts Arbeiten Gefallen bezeigten; so veranstaltete jener, daß alles, was der junge Mann zu seiner Kunstbildung bisher angefangen oder fertig gemacht hatte, auf eine mal, gegen eine runde Summe, den militärischen Kunstsreunden überlassen wurde; wodurch zugleich manche mittelmäßige Arbeit, die in der Folge seinen Ramen hätte compromittiren können, außer kandes ging.

Diese auf einmal erhaltene fleine Summe Geldes fette EH in den Stand, Die feiner Runft unentbebre lichen Sulfestudien mit mehrerer Bequemlichkeit fort; zusetzen. Er hatte auf der Malerakademie schon die erften Grunde der Geometrie, Architectur und Per; spective erlernt; nun aber wiederholte er die Mathe: matif vollståndiger, indem er wochentlich drenmal mit Professor Bagner Privatstunden in feiner Bohnung hielt; woben er des Tages über an seinen Studien im Thiergarten arbeitete, die ihm nunmehr immer beffer von Statten gingen. Auch hatte er mahrend diefer Zeit das Gluck, mit herrn Gleim, Ramler, und mas fur feine Ginfichten überaus guträglich und ihm fehr erwunscht war, mit herrn Gulger Befannts schaft zu machen, mit welchen und andern Gelehrten und Runftfreunden er die meiften Abende in Gefelle schaft zubrachte.

Der Umgang mit solchen Mannern gewährte ihm nicht nur den Vortheil, daß er durch sie zu einem guten gesellschaftlichen Tone gebildet, und ben andern eine für sein persönliches Verdienst günstige Mennung erweckt wurde; sondern der Seschmack und die unges meinen Kenntnisse dieser Manner schärften sein Sessühl und sein Nachdenken; ja er war gewohnt, sich

ben jeder Wahl auf das Urtheil derselben zu verlass
sen. Dieses gilt vorzüglich von Herrn Sulzer. Dies
sem Manne verdankt Hackert einen großen Theil
seiner früheren Vildung; auch sprach er immer mit
ausgezeichneter Verehrung von ihm, und dessen Wörs
terbuch blieb dem Künstler bis an sein Ende canonisch.

Mit vielem Kleiße fette er immer feine Arbeiten fort, obgleich im damaligen Rriege Berlin mehrmals beunruhigt wurde, besonders als der General had; dick mit feinem Corps, und im folgenden Jahre Ge: neral Totleben mit einem Corps Ruffen und Des sterreicher Berlin beimsuchten. Doch hinderte Dieses nicht den Fortschritt seiner Kunft, auch nicht den Gewinn, den er davon jog, besonders nachdem er mit zwen vorzüglich gelungenen Gemalden, auf Unras then feines Meifters und Freundes, herrn Le Gu: eur, nunmehr offentlich aufgetreten mar. Diese bens den Bilder, welche Aussichten vom Teiche der Benus im Thiergarten vorstellten, und die gewissermaßen als Erstlinge seiner Runft angesehen werden konnen, da vorher selten etwas von seiner Arbeit befannt gewor; den, machten unter Runftlern und Liebhabern eine gluckliche Sensation. herr Gogkowsky, der in jes ner Zeit fur Berlin fo merkwurdige Mann, übernahm

sie aus eigenem Antrieb und bezahlte dafür die das mals keineswegs unbeträchtliche Summe von 200 Thalern.

Indessen, da in der Gegend um Berlin, außer mancher herrlichen Baumpartie, die Natur wenig maxlerisch Interessantes dem Künstler darstellte; so war schon lange in ihm der Bunsch rege geworden, sein Talent durch Reisen auszubilden, und oft lag er, im Gefühl dieses Bedürsnisses, herrn Sulzer an, ihm zu einer Reise in die Schweiz behülslich zu senn eine solche Reise, auf seine eigenen Kosten, besonders in den damals durchaus unruhigen Kriegszeiten, und auf Rechnung eines unsichern Gewinnes zu unternehs men, dazu hatte er nicht hinlängliches Vermögen und zu viel Vorsicht, als daß er es auf Gerathewohl hätte wagen sollen. Doch fand er bald darauf, wenigstens eine andere Reise zu machen, Gelegenheit.

### Erfter Ausflug.

Herr Sulzer hatte um diese Epoche Herrn Spalding, damaligen Probst in Barth, und auf eben derselben Reise, den Baron Olthoff in Strals sund, welchem Gelehrte und Künstler gleich willsom; men waren, besucht und, nach wiederholten Empsch; lungen der Talente seines jungen Freundes, demselben die Erlaubniß bewirft, personlich auswarten zu dürfen.

EH trat also im Julius 1762, in Gesellschaft des Porträtmalers Mathieu, die Reise nach Stralz sund an, wo er den Baron mit Möblirung und neuer Einrichtung seines Hauses beschäftigt antras. Er wurs de von der ganzen Familie auss freundschaftlichste auss genommen und wie ein Verwandter behandelt. Auch gereichte seine Gegenwart seinen Gönnern zum Vorztheil: denn er führte ben den neuen Jimmer: Verzies rungen einen durchaus bessern Geschmack ein, und decorirte selbst einen großen Saal mit Architecturstüschen und Landschaften, die er auf Leinwand mit Leinus farben aussührte.

Bu eben der Zeit faufte Baron Olthoff auf der Insel Rugen das Gut Bolwis, wo er, als une verheirathet, ben feiner alten Mutter, fo viel es feine wichtigen Geschäfte guließen, gern wohnte, viel Ges fellschaft annahm, und nebst einem jungen Spal: ding, die dren Gebruder Dunker, feine Reffen, durch einen geschickten hofmeister, den er aus Sach: fen hatte fommen laffen, unter feinen Augen erziehen ließ. hier murde nun wieder, da die Ratur etwas schönere und mannigfaltigere Gegenstände als ben Ber: lin darbot, mit neuem Gleiße gezeichnet, und bier radierte EH jugleich, jum Zeitvertreibe, feche fleine Landschaften, welche Aussichten der Infel Rugen vorftellen und fich unter den Blattern feiner Werfe bes finden. Er hatte daben feine andre Unweisung als das Buch von Abraham Bosse: De la manière de graver à l'eau forte, et au burin; und die Probes drucke wurden, aus Mangel an einer Presse, auf Gips gemacht. Indessen war ihm sein Aufenthalt ben Dithoff in mehr als einer Rucksicht nublich, da er ihm für die Welt und gute Gesellschaft zu einer por trefflichen Schule diente.

Im Man 1764 reifte Baron Olthoff nach Stockholm, wohin er hackert mit sich nahm und

ben hofe bekannt machte. Der fleißige Runftler fame melte fich wieder eine Menge Studien, malte mab: rend des Commers eine Aussicht vom Karlsberg für den Ronig, verfertigte mehrere Zeichnungen fur die Roniginn, und ging mit Auftragen bom Baron Dite hoff im September wieder nach Stralfund guruck. hier, in dem hause des Barons, wo alles Liebe gur Runft und Gefchmack an folchen Beschäftigungen ge; wonnen hatte, mard in frober gablreicher Gefellschaft, welcher unausgesett Gelehrte und Runftler benwohns ten, immerfort gezeichnet und gemalt. Sackert verfertigte des Abends eine Menge Portrats in schwar; ger und weißer Rreide, und vollendete in feiner ihm eigenen Manier jenen großen Saal und ein Cabinett in Leimfarbe. Zugleich hatte er einen der Meffen des Barone, B. A. Dunker, in den erften Grundfås Ben der Runft unterrichtet, so daß diefer fein theolog gisches Studium, mit Bewilligung des Onkels, ges gen die Ausübung der Runft vertauschte. Als Diefer den glucklichen Fortgang, nach Verlauf einiger Jahre, gefeben, entschloß er fich, seinen Reffen, unter Sas cferts Aufsicht, nach Paris zu schicken.

### Reise nach Paris.

Sie reisten bende im Man 1765 von Bolwiß nach Hamburg ab, von wo aus sie ihre Neise nach Frankreich fortsetzen wollten. Die Rausteute, an die sie in Hamburg empsohlen waren, hatten eben ein Schiff geladen, das mit Wolle und andern Gütern nach Rouen bestimmt war. Sie ließen sich überreden, diese Neise zu Wasser zu machen, woben sie an Zeit und Rosten zu gewinnen hofften; allein sehr schlecht entsprach der Erfolg ihren Erwartungen: denn uns ausgesetzt contraire Winde zwangen das Schiff, nach einer mislichen Seefahrt von sechs Wochen, an Engslands Küste zu landen, wo sie denn nach Dower ginz gen, um mit dem Packetbot von da nach Calais überzussesen.

Diese zufällig längere Seereise hatte indessen auf hackerts Talent einen sehr wohlthätigen Einstuß; denn da sie durch immer widrige Winde gezwungen wurz den, zu dren verschiedenen Malen, wieder zurück in die Elbe einzulausen, und mit einer großen Menge

anderer Fahrzeuge von allen Gattungen, ben Glück, stadt auf der Stoer, lange auf günstigen Wind wars ten mußten; so zeichnete Hackert, aus Mangel ans derer Gegenstände, Seestücke nach der Natur, wie er es nur immer vortheilhaft hielt, ahmte treulich die dem seinigen am nächsten gelegenen Schiffe nach, grups pirte mitunter Matrosen, wie sie sich ruhend, oder in mannichfaltigen Verrichtungen darstellten; und sos mit erweckte dieser Zufall in ihm zuerst den Geschmack an Seestücken, den er nachmals mit dem glücklichsten Erfolg cultivirte.

#### Paris.

Im August 1765 langte EH mit dem jungen Dunker in Paris an. Dieser kam ansangs in das Studium des Herrn Vien und nachmals zu Herrn Halle; woben er jedoch immer unter Hackert's Aussicht blieb, indem er fortsuhr, ben demselben zu wohnen.

Der befannte Rupferstecher Wille hatte bende

mit sich aufs kand genommen, um daselbst gemeins schaftlich zu zeichnen; allein, die kleinlichen armselis gen Bauerhüttchen, mit den daran liegenden Krauts gärtchen und Obstbäumchen, ängstlich auf ein Quarts blatt zusammenzustoppeln, konnte EH, dessen Auge und Hand an große Gegenstände gewöhnt war, wes nig behagen; deswegen er lieber in seiner Art, wenn sich auch nur eine einzelne schöne Baumpartie, ein bedeutender Felsen zeigte, diese sogleich zum Gegensstand wählte, um sich in seiner Kunst sortwährend zu stärken.

Sobald er in Paris durch seine Arbeit zu ges winnen anfing, ließ er seinen Bruder, Johann Gotts lieb, der sich eben dieser Art von Landschaftsmaleren gewidmet hatte, von Berlin dahin kommen, während er selbst, in Gesellschaft der Herren Perignon und Grimm, eine Reise zu Fuß in die Normandie bis Havre de Grace machte, in der Absicht, ben seder schonen Gegend nach Gesallen zu verweilen, um die interessantesten Aussichten mit Bequemlichkeit auszeichs nen zu können.

Die glanzenden Glücksumftande des Baron Olts boff hatten fich indessen febr verfinstert. Er war zu

Betreibung der noch rückständigen, von ihm, wäh; rend des siebenjährigen Krieges, gemeinschaftlich mit dem Kammerrath Giese, für die schwedische Armee gemachten Geldvorschüsse, nach Stockholm gegangen. Allein da jest die Müßenparten die Oberhand behielt; so wurde er eines beträchtlichen Theils seiner Forde; rungen für verlustig erklärt, und so war ihm die ser; nere Unterstützung seines Ressen Dunker in Paris unmöglich; daher Hackert durch eigenes Verdienst für dessen Unterhalt sorgen mußte.

Dieß war ihm durch die Bekanntschaft mit den vornehmsten Kunstlern in Paris, welche ihn überall einführten, leichter geworden. Er gewann unter ans dern den Benfall und die Sunst des Bischoffs von Mans aus der Familie der Fürsten von Monaco Grimaldi. Dieser ließ ihn auf mehrere Monate nach dem Landsitz Jvri kommen, um die schönsten Aussssichten nach der Natur für ihn zu zeichnen und zu malen; welche Arbeit ihm sehr gut bezahlt wurde, während dessen zugleich sein Bruder, der in Pariszurückgeblieben war, durch Verfertigung verschiedener Staffelengemälde, nach den von EH zu Mans ges machten Zeichnungen, von gedachtem herrn ansehns liche Summen bezog, welche benden Brüdern schon

zu Anfange des zweyten Jahrs ihres Aufenthalts in Paris eine ganz bequeme Existenz sicherten, zu deren wachsender Verbesserung ihnen Fleiß und Talente alls mählich immer neue Wege andeuteten.

Denn indessen waren nach Paris viele fleine, von Bagner in Dresden verfertigte Gouache, Land; schaften gekommen, und Diese Urt Maleren gefiel fo durchgangig, daß Jedermann fleine Cabinette und Boudoirs mit Gouache: Gemalden und Sandzeichnuns gen verziert begehrte. Befonders hatte herr Bou; cher, erster Maler des Ronigs Ludwig des XV., eine gang entschiedene Borliebe fur Diefe Arbeiten, zeigte Wagners fleine Gemalde als gang allerliebfte Pro; ducte der Runft in allen Gefellschaften und hatte felbft in feinem eigenen Cabinette vier Stucke Davon. Gebruder hackert faben, wie leicht es fen, von Die; fem leidenschaftlichen allgemeinen Geschmacke des Pa: rifer Publicums, durch ihre Talente, flugen Bortheil ju gieben. Gie bereiteten fich daber fogleich Gouaches Farben, und nachdem fie einige fleine Stucke, in dies fer Manier gemalt, herrn Boucher gezeigt hatten, nahm diefer die neue Arbeit mit fo viel Benfall auf, daß er alle vier Stucke fur fich faufen wollte; fie aber vertauschten folche lieber gegen einige feiner Zeich:

nungen, und so wurden auch diese fleinen Landschaf; ten im Cabinett ihres geneigten Freundes aufgestellt.

Diese Gemälde vermehrten in kurzer Zeit den Ruf und die Bekanntschaft der benden Künstler in Paris so sehr, daß sie unausgesetzt gut bezahlte Ur; beit hatten, und mehr dringende Bestellungen, als sie bende fördern konnten. Zu einiger Erholung und Ruhe machten sie alsdann wieder, zu Juß und in kleiner Gesellschaft, die angenehme Tour långs der Seine in die Normandie, und von da in die Picars die, um neue Studien nach der Natur zu ihren Ur; beiten zu sammeln.

Man hatte sich indessen, von der Provence aus, ben Herrn Joseph Vernet nach dem besten Künstler in Paris erkundigt, welcher seinem eigenen Urtheil zusolge das Talent hatte, die so berühmten Vernetissschen Vilder La tempête und Les baigneuses, durch Valechou's Kupterstich bekannt, bende in Del in der Größe der Originale zu copiren. Der Künstlerschlug Et zu dieser Arbeit vor, und sie gelang sogut, daß bende Copien mit einem ansehnlichen Preis, welchen die Herrn Coch in und Vernet bestimmten, bezahlt wurden. Als bende Gemälde zur Versendung

nach Aix en Provence eingepackt wurden, schnitt ir; gend ein niederträchtiger Mensch, vermuthlich aus Eisersucht, heimlicher Weise, das Bild der Tempète mit einem Messer in der Queere durch. Das Bild wurde von dem Eigenthümer wieder nach Paris geschickt und glücklich restaurirt; den Thäter dieser ab; schwelichen Handlung aber hat man nie entdeckt.

Auf diese Weise setten die Gebruder ihre Arbeis ten dren Jahre mit ungemeiner Thatigkeit fort; der Benfall vermehrte fich; Philipp Sackerts Werke wurden vorzüglich honorirt; fie mußten eine fluge Uns wendung des Erworbenen zu machen und befanden sich in gunstigen Umständen. hierdurch mar 2H fo alucklich, feinen ehemaligen Bohlthater, ben Baron Olthoff, welcher im Jahre 1778 die ihm gleichs falls, vom siebenjahrigen Rrieg ber, noch ruckstandis gen Gelder in Franfreich ju erheben, nach Paris ges fommen war, hier aber ungeachtet der Mitwirfung des Barons von Breteuil, vormaligen frangofischen Botschafters in Schweden, eben so wenig Gluck als ehmals in Stockholm fand, mit einer erfparten Sum; me von 100 Louisd'or ben feiner Rucfreise gu unters ftugen, ohne sich auf den Wiederersat Dieses Geldes

von diesem rechtschaffenen und sehr unbillig behans delten Freunde einigen Anspruch vorzubehalten.

Endlich war nun auch in benden Brüdern der Wunsch lebhaft geworden, ihre Studien der schönen Natur in Italiens reizenden Gegenden fortzusehen und sich in Roms lehrreichem Aufenthalte völlig auszubilz den. Diese Neigung, welche zu befriedigen sie vollz kommen im Stande waren, wurde nun durch den Nath ihrer Freunde völlig bestimmt, und die Reise nach Italien zu Ende Augusts 1768 angetreten. Benz nahe aber wäre dieselbe durch den Tod ihres Varters, da nunmehr die Sorge für die jüngern Gesschwisser auf sie siel, vereitelt worden.

Unsere Reisenden zogen nunmehr über Lion durch Dauphine, einen Theil von Languedoc, um zu. Nis; mes und Arles die Ueberbleibsel des Alterthums zu beschauen, über Marseiste, Toulon, Antibes, nach Genua, wo sie eine Menge neuer Studien sammelzten; dann gelangten sie über Livorno, Pisa und Flozrenz im December 1778 glücklich und gesund nach Rom.

# Nom und Neapel.

Nachdem bende Brüder, Philipp und Johann, fogleich in der ersten Zeit ihres Aufenthalts zu Kom, die vorzüglichsten Merkwürdigkeiten der Kunst und des Alterthums besehen hatten; setzten sie ihre Stus dien, sowohl in der französischen Akademie nach den Antiken, als Abends nach dem Modelle fort. Auch hatte sich der im Pallast Farnese wohnende Cardinal Orfini, nach dem Tode Pabst Elemens des XIII., Rezzonico, in das Conclave begeben, wodurch uns sern Künstlern die Bequemlichkeit verschaft wurde, eis nes der vorzüglichsten Werke neuerer Kunst, die Gaslerie der Carracci, in gedachtem Pallaste zu benutzen; welches meist in Gesellschaft des Vildhauers Sergel und des vom französischen Hose pensionirten Malers Callais geschah.

In Gefellschaft dieser benden Kunstler machten fle auch im Fruhjahr eine fleine Reise nach Frascati, Grotta Ferrata, Marino, Albano, Nemi und so weiter, um zuerst die Schönheiten der Natur an dies fen Orten im Allgemeinen kennen zu lernen. Nach ihrer Zurückkunft malten sie einige kleine Landschaften in Gouache, und führten einige Zeichnungen aus, zu denen sie auf jener Neise die Umrisse gebildet hatten.

Diese Arbeiten gestelen dem damals in Rom sich aufhaltenden Lord Exeter so sehr, daß er sie sämmts lich kauste und ben den Gerüdern auf bennah ein ganzes Jahr Arbeit bestellte; wodurch sie bestimmt wurden, ihren Aufenthalt in Rom auf dren Jahre sestzusetzen. Das in Paris Verdiente setzte sie bereits in den Stand, zwen Jahre in Rom zu bleiben, und ihre erste Absicht war, die Zeit bloß zu Förderung ihrer Studien anzuwenden, ohne durch ihre Arbeit Geld gewinnen zu wollen; doch ben häusigen Bestellungen veränderten sie jenen Entschluß um so lieber, je vortheilhafter es für sie war, die übernommenen Arbeiten an dem Orte selbst vollenden zu können.

Die dem König von Neapel gehörige, ben Kom auf einer Höhe gelegene Villa Madama war in das maliger Zeit, durch die Menge herrlicher Bäume und das durchaus Malerische der ganzen Gegend, ein mahs rer Ort des Vergnügens. Vorzüglich reizend war der Ort des Theaters, wo jum ersten Male Guarini's Pastor Fido ausgeführt worden war, mit den schonssten Lorbeerbaumen bewachsen. Frenlich hat sich alles seit jener Zeit sehr verändert, die Villa selbst ist nach und nach in Verfall gerathen, und die anliegende Gesgend ist in Weinberge und Ackerselder verwandelt worden.

Da man nun aber zu jener Zeit, auf Empfeh; lung, ben dem Aufseher über diesen reizenden Ort, eine ganz bequeme Wohnung erhalten konnte; so mählten bende Brüder diesen Aufenthalt auf zwen Monaste, um, nebst andern Studien, die ihnen aufgetragene Ansicht der Peterskirche für Lord Exeter zu malen; worauf sie vier Monate in Tivoli zubrachten, um da nach Herzenslust die prächtigsten Gegenstände der Nastur, in Dels, Leims und Wasserfarben, auf mannigsalztige Weise nachzubilden.

EH malte unter andern daselbst den berühmten Wasserfall, ein drep Fuß hohes Bild, ganz nach der Natur fertig, mit dem er zwen Monate lang, des Lichtes und Effectes wegen, alle Nachmittage um dies selbe Stunde beschäftigt war.

Im October machten sie bende, in Ecselschaft des Raths Reiffenstein, eine Fußreise nach Lis cenza, der chmaligen Villa des Horaz, und weiter nach Subiaco, und kamen, nachdem sie manche schös ne Aussicht gezeichnet hatten, über Pagliano und Pas leitrina nach Livoli zurück. Diese kleine vergnügte Reise machten sie alle Dren durchaus zu Fuße, woben ein Escl ihre Porteseuilles und Wäsche trug, einem Bedienten aber die Sorge für ihre Nahrung ausgetras gen war.

So wichtig und durchaus nothwendig es für den Rünstler überhaupt ist, den Gegenstand seines Werks nach der Natur selbst zu studiren, so wenig war es damals in Nom üblich, nach der Natur zu zeichnen; am wenigsten aber dachte man daran, eine etwas groß se Zeichnung nach der Natur zu entwersen und auszusühren. Man hatte solche solide Studien der Landsschaft, seit den Zeiten der Niederländer und Claude Lorrains, vernachlässigt, weil man nicht einsah, daß dieser Weg eben so gut zum Wahren, als zum Erossen und Schönen führt. Die von Frankreich pensioznirten Maler in Nom hatten wohl mitunter manche Theile eines schönen Ganzen, unvollständig, auf eiz nem Duodezblättchen, nach der Natur stizzirt, und sie

wunderten sich nun allgemein, als sie die benden has ckert mit großen Porteseuilles auf dem Lande umhers ziehen, mit der Feder ganz fertige Umrisse zeichnen, oder wohl gar ausgeführte Zeichnungen in Wassers farbe, und selbst Gemälde, ganz nach der Natur vollz enden sahn; welche immer mit schönem Vieh ausstafz sirt waren, wovon Johann hackert besonders ganz vortressliche Studien gemacht hatte.

Im Frühlinge des Jahrs 1770 gingen sie bende nach Neapel, wo sie an den englischen Minister, den Nitter Hamilton, empfohlen waren. Johann malte daselbst für Lady Hamilton, nebst einem Paar kleis nen Gouaches Gemälden, dren ihrer Hunde nach dem Leben, und Philipp, für den Nitter, die durch eine vorjährige Eruption des Vesuv entstandenen bekanns ten Montagnuoli, nach verschiedenen Unsichten; des ren einige nachmals sehr schlecht für das Werk Campi flegrei in Rupfer gestochen wurden.

In Neapel wurde Philipp von einem heftigen Fieber befallen, von welchem er durch feinen damals aus England zuruckgekommenen Freund, den geschicks ten Arzt Cirillo, wieder hergestellt und zu einer,

jedem Reconvalescenten heilfamen, Beranderung der Lust nach Bietri und Lacava gesendet wurde.

Wer erinnert sich nicht mit Bergnügen der mas lerischen Gegend von Nocera de' Pagani bis nach Salerno hin, und wie mannigsaltigen Stoff zu herrs lichen Landschaftsgemålden sie dem Auge des Künsts lers darbietet! Diese prächtigen Gesilde, die in ihrer Külle, so wie die Küste von Amalsi, schon vormals Salvator Nosa's Sinbildungskraft so glücklich bereichert hatten, mußten auf Hackerts Geist nicht wes niger als die gesunde reine Lust auf seinen Körper wirken.

Auch war sein Fleiß daselbst ungemein thätig; und oft vergaß er sich unter der Arbeit, so daß er an einem warmen Augustabende von einer plöglich herabsinkenden Wolke sich durchnäßt und erkältet sand. Hierdurch ward in seinem noch schwachen Körper ein allgemeiner Rheumatismus erzeugt, von dem er erst nach mehrern Monaten, durch seinen Freund Eiril; Io, besonders mittels der Seebäder wieder hergestellt wurde, so daß er im November desselbigen Jahrs mit seinem Bruder die Rückreise nach Nom antreten konnte.

Hier bekam er, wenige Zeit nach seiner Unkunft, die bekannte große Bestellung fur die russische Raises rinn, wodurch der Grund zu seiner Celebrität und seinem nachmaligen Vermögen gelegt wurde.

# Schlacht ben Tschesme.

Rurz nachdem Hackert in Rom wieder einges troffen, hatte der General Iwan Schuwaloff von seiner Monarchinn, Catharina der Zwenten, den Befehl erhalten, zwen Gemälde verfertigen zu laß sen, die so genau als möglich jene, von den Ruffen über die Türken, im vorhergehenden Jahre, 1770, den 5ten Julius ben Tschesme ersochtene Seeschlacht, und ferner die zwen Tage später erfolgte Verbrennung der türkischen Flotte vorstellen sollten.

Hackert übernahm diese Arbeit, mit dem Bes ding, daß man ihm alle zu dieser ganz eignen Dars stellung wesentlich nothigen Details auf das genaueste mittheilte. Diese jedoch, so wie man sie ihm ansangs gab, waren auf keine Weise hinlanglich, daß der Kunftler danach ein lebhaftes, und der verlangten Wahrheit durchaus entsprechendes Bild hatte verfertis gen konnen.

Run trug es fich aber ju, daß in eben dem Jahre der Sieger, Graf Alexis Orlow, mit eis nem Theil seiner Flotte in das mittellandische Meer und nach Livorno fam. Um diefe ermunfchte Gelegens beit, von welcher EH den vollstandigsten Unterricht fich versprechen durfte, zu benuten, reifte er fogleich dabin; fand aber eben fo menig Befriedigendes pors handen: feinen Plan des Gefechts, feine Anzeige der Gegend, feine authentische Darftellung der Attate und der daben obwaltenden Ordnung. Alles und jedes vielmehr, mas dem Runftler durch einzelne Personen mitgetheilt wurde, ward sogleich wieder durch den Streit der mittheilenden Schiffscapitane felber, deren jeder im großen Feuer, jeder im Mittelpunct Des Treffens, jeder in der großten Gefahr gemefen fenn wollte, verwirrt, wo nicht aufgehoben.

Ein Offizier des Ingenieurcorps, ein Schweizer, der der Schlacht bengewohnt und einigen Plan das von hatte aufzeichnen fonnen, war nach Basel, seiner Vaterstadt, gegangen. Das einzige was der Kunste

ler noch vorfand, war eine Aussicht von Tschesme, die ein Commentur des Maltheserordens, Massimi, ein Mann von Talenten und Geschmack, gezeichnet und hergegeben hatte. Dieser aber war in dem Augen; blicke krank und konnte die Arbeit nicht befördern hel; sen, an deren baldiger Sendung nach Petersburg, wenigstens in vorläufigen wesentlichen Umrissen, dem Erasen Orlow eben so viel als EH gelegen war.

So verging nun viele Zeit, bis endlich nach Berlauf eines Monats, unter der Leitung des Constre: Admirals Greig, eines Schotten, in ruffischen Diensten, mit Benhulfe obgedachter Zeichnung des Nitters Maffimi, zwen theils geometrisch aufgerisse; ne, theils ins Perspectiv gezeichnete Hauptplane zu Stande kamen, nach welchen der Runstler, austatt zwener, sechs Semälde, in einer Zeit von zwen Jahz ven, zu liefern sich verbindlich machte, deren Borstels lungen folgende senn sollten.

Das erste: die am 5. Julius 1770 von der in Linie geordneten russischen Flotte gemachte Attake auf die in einem Halbzirkel vor Anker gelegene türkische Flotte.

Das zwente: die Seeschlacht selbst, besonders wie in derselben ein seindliches Vice: Admiral: Schiff von einem russischen Vice: Admiral: Schiff verbrannt, dieses aber wieder von jenem angezündet wird und bende verbrennen.

Das dritte: die Flucht der Turken in den has fen von Tschesme, und wie sie von der russischen Flotte verfolgt werden.

Das vierte: die Absendung einer russischen Esca; dre nach dem hafen von Tschesme, nebst der Vereitung der russischen Brander, um die feindliche Flotte in Brand zu stecken.

Das fünfte: Die Verbrennung der turfischen Flotte im Safen, in der Nacht bom 7ten Julius.

Das sechste endlich: die triumphirende russische Flotte, wie sie, benm Anbruch des Tags, von Tschess me zurückschrt und ein türkisches Schiff und vier Gas leren mit sich führt, die von der Flotte gerettet waren.

Auf folche Darstellungen in feche großen Gemale ben, jedes acht Juß boch und zwolf Juß breit, wurs de die Bearbeitung bender Plane vorgeschlagen, und diese durch einen Courier nach Petersburg, zu Eins holung der kaiserlichen Genehmigung, gesendet.

Indessen ließ Graf Alexis Orlow dem Kunsteller sür die Arbeit, die ihn vollkommen zustrieden ges stellt hatte, 300 Zechinen auszahlen, so wie EKschon vorher, unter dem Namen des Postgeldes, sür die Reise von Rom nach Livorno, von der Kaiserinn 100 Zechinen erhalten hatte. Bald darauf traf die vollkommene höchste Genehmigung dieser vorgeschlages nen Arbeit ein; der in Rom sich befindende General Iwan Schuwaloff erhielt sie, mit welchem sos gleich im October 1771 ein schriftlicher Vertrag über Größe, Zeit und pünctliche Vorstellung der sechs oben beschriebenen Gemälde ausgesetzt, und der Preis sür jedes derselben auf 375 römische Zechinen regulirt wurde; so daß das Ganze sich auf mehr als 12000 Gulden belies.

Das erste Semalde, welches der Kunstler in Arzbeit nahm, war jenes von der Schlacht selber, in dem bedeutenden Momente, da bende Vice, Admirals Schiffe brannten, und die Schlacht im hestigsten entsscheidendsten Feuer war. Vollendet war es im Anz

fang des Jänners 1772; und da gerade zu dieser Zeit Graf Drlow mit einer Flotte aus dem Archie pelagus nach Livorno fam; so versäumte EH diese Gelegenbeit nicht, sich mit seinem Bilde daselbst einz zusinden, um sowohl vom Grasen Drlow, als von dem Contre; Admiral Greig zu erfahren, ob und wie weit er in diesem Bilde, durch die Aussührung jener ihm mitgetheilten Rotizen, die Wahrheit des Vorgangs erreicht und dem Verlangen dieser Herren Genüge geleistet habe.

Zugleich ließ er einen Entwurf des Gemaldes, welches die Verbrennung der turkischen Flotte im has fen vorstellte, von Rom nach Livorno zu Wasser abs gehen, weil sie zwar fertig, doch nicht trocken genug war, um zur Landreise aufgerollt werden zu können.

Der vollsommene und allgemeine Benfall, den jenes große, zu Pisa in einem Saale des Grasen Orlow aufgestellte Gemälde, sowohl von diesem Herrn als von allen anwesenden Seevsfizieren, auf eine entscheidende Weise erhielt, war für den Künsteler höchst schmeichelhaft, so wie die getreue Darstels lung dieses vom Grasen Orlow ersochtnen Siegs demselben um so interessanter war, als er gerade um

eben die Zeit die Nachricht erhielt, daß das einzige Schiff, Rhodus, welches sie von der verbrannten Flotte der Türken gerettet hatten, nunmehr, weil es in der Schlacht sehr viel gelitten, zu Grunde geganz gen war, so daß solches zur Erhaltung des Andenz kens an diesen ruhmwürdigen Vorgang nur allein auf dem Bilde existirte.

Indeffen war auch jenes fleinere Gemalde, die Berbrennung der Flotte vorstellend, angefommen, und wurde im Gangen gleichfalls mit vielem Benfall aufs genommen; nur war Graf Orlow mit dem Effect eines entzundeten und in die Luft auffliegenden Schiff fes, welchen Moment man auf dem Bilde vorgeschries ben hatte, unzufrieden. Es war bennahe unmöglich, eine, der Wahrheit eines folchen, bom Runftler nie mit Augen gefehenen, Ereigniffes deutlich entsprechens be Borftellung, felbst nach den besten Beschreibungen ber See: Offiziere, ju geben. Un diesem Momente mußte die Ausführung eine der größten Schwierigfeis ten finden. Graf Drlow entschloß sich jedoch ends lich, auch dieses Hinderniß, auf eine ganz eigne grandiose Weise, zu beben, und die wirkliche Bors stellung einer folchen Begebenheit, durch ahnliches Auffliegen einer gerade auf der Rhede vor Anker lies

genden russischen Fregatte, dem Runftler zu geben, wenn er sich anheischig machen wurde, diesen Effect mit eben der Wahrheit, wie das Feuer auf dem Ges malbe der Schlacht, darzustellen.

Der Graf hatte sich die Erlaubnis dazu sowohl von seinem eignen Hose, als auch vom Großherzog von Toscana, erbeten, und nun wurde, gegen Ende des Mans, gedachte Fregatte, die man mit so viel Pulver, als zum Aufsliegen nothig war, laden ließ, sechs Meilen von Livorno auf der Rhede, ben einem ganz unglaublichen Julauf von Menschen, in Brand gesteckt und in weniger als einer Stunde in die Lust geschleudert; zuverlässig das theuerste und kostbarste Modell, was je einem Kunstler gedient hat, indem man den Werth der noch nußbaren Materialien dieser alten Fregatte auf 2000 Zechinen schäfte.

Das Schiff brannte bennahe dren BierteleStunden in den obern Theilen, ehe sich das Feuer der Pulvers kammer, die heilige Barbara genannt, mittheilte. Erst durchlief die lodernde Flamme, wie ein Kunstsfeuerwerk, nach und nach alle Segel, Taue und die übrigen brennbaren Materien des Schiffs; als das Feuer an die Kanonen kam, die man von Holz ges

macht und geladen hatte, feuerten fie fich nach und nach alle von felbst ab. Endlich, nachdem die Puls verkammer erreicht war, that das Schiff fich plotlich auf, und eine lichte Reuerfaule, breit wie das Schiff und etwa drenmal fo hoch, stieg empor und bildete feurige, mit Gewalt und Geschwindigkeit ausgeschleu: derte Wolfen, die durch den Druck der obern Luft Die Form eines ausgebreiteten Connenschirms erhiels ten, indem fich Pulverfaffer, Ranonen und andere emporgeworfne Trummer des Schiffs mit darin bers ummalzten, und der gange oberfte Theil mit dicken schwarzen Rauchwolfen überdeckt war. Rach etwa dren Minuten verwandelte fich diese schreckliche Feuers faule in eine blutrothe Flamme, aus deren Mitte eine durchaus schwarze Saule von Rauch aufstieg, die sich eben so, wie jene, in ihrem obern Theile aus, breitete, bis nach etwa eben so langer Zeit auch diese Klamme erlosch, und nur noch der schwarze Rauch, wohl über zwanzig Minuten lang, dicht und fürchter: lich, über die Region des verbrannten Körpers ems porschwebte.

Aufmerksam auf den Effect dieses Borgangs, nach allen feinen Theilen, retouchirte der Runfiler noche mals das Gemalde von der Berbrennung der Flotte, zu völliger Zufriedenheit des Grafen Orlow, und vollendete sodann die übrigen ihm aufgetragnen Bile der in der von ihm festgesetzten Zeit.

Er hatte, während derfelben, sieben Reisen nach Livorno gemacht, deren jede mit 100 Zechinen, fürs Postgeld, bezahlt wurde. Ferner malte er sur die Russische Monarchinn sechs andere Bilder, von eben der Höhe zu acht, und der Breite von zwölf französsischen Fuß. Zwen derselben stellten ein, von einer russischen Sesadre gegen die Türken ersochtenes, Tresssen ben Mithlene, und die daselbst ersolgte Landung vor; noch zwen andre, ein Gesecht der russischen Ses varfall in Negypten, und das sechste endlich das, ein Jahr nach dem vorigen, nochmals ben Tschesme erfolgte Gesecht.

Die zwölf Gemälde sind in Peterhof in einem eis gens dazu bestimmten großen Saal aufgestellt, in wels chem der Eingangsthure gegenüber das Portrait Pes ters des Großen, als des Stifters der russischen Seemacht, und sodann das Portrait von Catharis na der Zwenten sich besindet, unter deren Regierung die russischen Seemacht außerordentlich gefördert und jene glorreichen Siege ersochten worden.

Hackert erwarb sich durch diese Arbeit, nebst einem anschnlichen Gewinn, einen eben so frühzeitis gen als soliden Ruhm, der sich durch das Aussehen, welches das sonderbare, viele Monate vorher in als Ien Zeitungen Europens angekündigte, kostbare Mosdell verursachte, mit ungemeiner Geschwindigkeit versbreitete.

# Familien=Berhaltniffe.

Im Jahre 1772 ging Johann Hackert mit vielen, von Englandern bestellten Arbeiten, selbst nach London; und als diese im folgenden Jahre, ben Gelegenheit der gewöhnlichen öffentlichen Ausstellung, allgemein befannt wurden, vermehrte sich der Ruf des Künstlers und das Verlangen nach seinen Arbeiten. Allein seine Gesundheit ward in diesem Lande immer schwächer, so daß er im October des nämlichen Jahres in Bath, wohin er sich solche wiederherzus

stellen begeben hatte, noch ehe er volle neunundzwans zig Jahre zurückgelegt, mit Tode abging.

herr Manzel Talbot hatte die Freundschaft, für seine Beerdigung, und die schon damals berühmte deutsche Künstlerinn, Angelica Kauffmann, die Gite, für die Uebersendung seines nachgelassenen Bestiges und seiner unvollendeten Arbeiten an den Brus der, Sorge zu tragen. Dieser frühzeitige Tod war allerdings ein Verlust für die Kunst. Sein Bruder bewahrte manche Arbeit dieses jungen Künstlers, und wer sie sah, zweiselte nicht, daß ein längeres Leben ihn seinem Bruder Philipp, an Talent und Ruhm, würde zur Seite gesetzt haben.

Die Nachricht von dem unerwarteten frühen Toi desfalle dieses geliebten Bruders machte auf das Ges muth Philipps einen so schmerzlichen Eindruck, daß er auf lange Zeit aller Arbeit unfähig, zu Ende deß selben Jahrs, eine Reise nach Neapel unternahm, um sich an veränderten Gegenständen und Gesellschaften von seiner Trauer zu erholen. Daselbst hatte er Ges legenheit, im Jänner 1774, verschiedene Zeichnungen und Studien, nach einem eben damals geschehenen Ausbruch des Besup, zu versertigen, welche er nach feiner Zurückfunft in Nom mehrmals auf größern Ges malden benugte.

Wenige Wochen, ebe fein ermannter Bruder Johann nach England abreifte, maren zwen jungere Bruder, Wilhelm und Carl, ben ihm in Rom eingetroffen. Jener hatte fich der Geschichts und Pors tratmaleren gewidmet, und arbeitete einige Zeit unter Raphael Mengs Unleitung; und da nachmals dieser Rom verließ, um nach Spanien ju geben, folgte er seinem Meister nach Toscana, und jog ends lich von Livorno, mit einer fleinen ruffischen Escadre, nach Rußland, wo er im Jahre 1780, als Zeichens meifter einer Afademie, im 32sten Jahre feines Alters farb. Carl hatte einige Sahre in Rom, unter Uns leitung seines Bruders, Landschaften in Del und haus figer noch in Souache gemalt. Er etablirte fich nachs mals 1778 in Genf, und als sich die innerlichen Uns ruben dafelbft immer erneuerten, in Laufanne. Phis lipp aber ließ seinen jungften Bruder Georg, wels cher ben Berger in Berlin die Rupferstecherfunft ers lernt hatte, nach Rom fommen.

### Reisen.

Im Jahre 1774 machte EH, in Gesellschaft des Raths Reiffenstein eine Reise nach Aquila und Arezzano, um den Lago Fucino und das höchst merks würdige Stück der römischen Baukunst, das von Kais ser Claudius zu Ableitung der in jener tiesen Ges gend immer angehäuft stehenden Wasser errichtet war, und noch jeht unter dem Namen des emissario di Claudio bekannt ist, zu beschen. Von da aus zogen sie über das malerisch schöne Land von Sora, Isola di Sora, Casamaro u. s. w. nach Rom zurück.

Ferner machte er im Jahr 1775 eine solche Tour nach Civita Castellana, Soracte, Poggio Mirteto, Ponte Correse und andern Segenden um Rom, so daß bennahe im Umfreis von 60 italianischen Meilen um diese Stadt kein beträchtlicher Ort, keine reizende Aussicht war, die der Künstler nicht gezeichnet und für seine Studiensammlung benutt hätte. Eben so versuhr er im solgenden Jahre, aus einer Wanderung

in die apenninischen Gebirge, da er denn bis nach Rabenna gelangte und über Urbino und Perugia zus rückschrte. Auf diesem Wege machte er unter andern eine Zeichnung von Cesena, dem Geburtsort Pius des Sechsten, und verfertigte sodann nach derselz ben ein dren Fuß hohes und vier Fuß breites Delgez mälde, zu großer Zufriedenheit des Pabstes.

## Pius VI.

Alls EH demselben das Bild vorstellte, wurde er sehr gnådig aufgenommen; der Bali Antinori, ein Toscaner, pråsentirte ihn, und er wurde ohne alle gewöhnliche Ceremonien zum Pabst geführt. Dieser sand sich durch das Bild sehr geschmeichelt und wünschte, daß es in Kupfer gestochen würde. EH erwies derte, daß es auch sein Wille wäre, und daß Gios vanni Bolpato bereits den Pendant dazu, die Aussicht auf die Peterskirche, von Ponte Molle genommen, unter Händen hätte. Der Pabst fragte, ob die benden Platten wohl in zwen Monaten sertig senn könnten. EH antwortete: "es wird schwer halten in

einem Jahre. Außerdem, so hat mein Bruder, der noch jung ist und erst anfängt große Platten zu mas chen, noch keine Aupkerstich Druckeren eingerichtet. Wir empfehlen uns daher der hohen Protection Ew. Heiligkeit." Der Pabst schenkte dem EH für das Bild eine massiv goldne Dose, worauf die erste Mes daille war, die er während seiner Regierung hatte schlagen lassen, nebst sechs Stück großen goldenen Medaillen, und sagte: "Wenn Ihr was nothig habt, so kommt gerade zu und: Ihr findet alle Protection." Daben klopste er ihm bende Backen sehr freundlich und sagte: "Mein Sohn, ich will Euch sehr wohl." Denn den Segen konnte er ihm als einem Kezer nicht geben.

## Donna Biulia Falconieri.

Die Signora Giulia Falconieri war eine sehr gute Freundinn von EH. Diese Dame, die viel Beist, Belesenheit und soliden Verstand besaß, hatte alle Abende eine kleine, aber sehr interessante Gesellsschaft von Cardinalen, Pralaten und Gelehrten. Kunsts

fer fanden fich nie ben ihr, Sackert ausgenommen. Er hatte ihre Bekanntschaft in Frascati zuerft ges macht ben Don Paul Borghefe, nachherigem Pringen Aldobrandini, ferner in Albano, wo fie die Villeggiatur des Octobers hielt. Gie mar Liebhaberinn der Maleren, hatte Geschmack darin, doch ohne grundliche Renntniß. Nach verschiedenen Jahren, da ihre Tochter an den Neffen des Pabstes verheiratet wurde, an den Duca di Remi Bras fchi, murde die Befanntschaft immer großer. Gie war eine geborne Dame von Melini, und da feine mannliche Erben in ihrer Familie maren, fo brachte fie durch Bermachtniß die gange mellinische Erb; Schaft in das hans Falconieri. Gie mar Befiges rinn der Billa Melini auf dem Monte Mario, wo Die schönfte Aussicht von Rom ift, und alle Fremden, Die eine Idee von diefer Stadt behalten wollen, bes suchen diesen Sugel. EH fiel es ein, die Aussicht von dort gu malen, weil fie ein Bild macht, und alle intereffanten Monumente Deutlich zu feben find, und fodann fie in Rupfer ftechen ju laffen; welches auch geschah. Er bat fich die Erlaubnig von ihr aus, den September und October auf ihrer Billa gu moh; uen, weil fie in der Zeit ju Frascati in ihrer Billa La Rufina, und im October die Villeggiatur in Alba; no zubrachte. Mit Vergnügen ertheilte sie ihrem Ugens ten, der ein Caplan war und täglich die Messe in einer Capelle durch Stiftung ihrer Voreltern lesen mußte, Vesehl, dem EH die ganze Villa nebst allem was er nothig hatte, mit Ausschluß der Wäsche, die er sich verbat, zu übergeben.

Mit dieser Bequemlichkeit malte er in Gouache die Aussicht von Rom, und brachte seine Zeit vers gnügt zu, indem Freunde und Fremde ihn besuchten. Der Caplan, der zugleich die Aussicht über die Beins berge führte, war des Nachmittags immer betrunken, und der drolligste Mensch, den man sich denken kann. Auser daß es ihm an Bildung und Belesenheit sehlte, hatte er natürliche wizige Einfälle, die man bewundern mußte. — Georg Hackert stach das Bild in Rups fer, und Graf Frieß kauste dasselbe für 150 Zechis nen. Es ist noch in der Sammlung dieses Hauses in Wien.

Die Platte war fertig, und weil Signora Giulia Falconieri schon långst verlangt hatte, dieselbe mochte Pius dem Sechsten zugeeignet wers den, theils weil der Pabst, noch als Prålat, öfters ben ihr gewesen und sogar in jungern Jahren ein Berhalt:

niß zu ihr gehabt haben foll, theils weil ihre Tochter an feinen Reffen, den Duca Braschi verheiratet mar; auch EH, der lange in Rom gelebt und viel mit Der romischen Roblesse Umgang hatte, den romischen Styl fehr gut fannte: fo ließ er durch feinen Freund, Den Bali Untinori, anfragen, wenn es Er. Seis ligfeit gefällig mare, Die Gebruder Sackert zu ems pfangen. Der Pabst war außerordentlich gnådig und höflich; er dankte benden fur den Rugen, den fie im Staate gestiftet batten. ,,Wir find, fagte er, bon allem genau unterrichtet, was Ihr fur unfern Staat gethan habt. Ihr habt den Rupferstichhandel mit Auswärtigen eingeführt, wovon Riemand eine Idee hatte: 3hr habt in Fabriano die Papiermuble ein: gerichtet, mo jest beffer Papier gur Rupferdruckeren gemacht wird als in Bafel, und das Geld bleibt im Lande. Bollte Gott, meine Unterthanen hatten dies selbe Industrie, so murde der Staat glucklich fenn. Ihr zeichnet Euch besonders unter den fremden Runfts lern aus. Andre suchen Geld zu ziehen, zwicken auf alle Weise die armen Romer und geben davon; Ihr hingegen suchet, ohne Unsehn der Nation, zu helfen was Ihr konnt, und der jungen Runftler Copien ben Fremden anzubringen." - Er führte bende Bruder

und zeigte ihnen neue Bilder, die er gefauft hatte, und schenkte einem Jeden dren goldne Medaillen.

## Cardinal Pallavicini.

Dem Stol gemäß mußte dem Majordomo maggiore auch ein Eremplar gegeben werden; dies fes war fein Neffe, jest Cardinal Brafchi, der nabe am Pabst auf dem Vatican logirte; desgleichen dem Cardinal Secretario di Stato, welches Pallavicis ni war, den 24 schon langst fannte. Der Cardinal empfing bende Bruder und das Rupfer mit vieler Höflichkeit, sette fich an das Camin und nothigte alle jum Gigen. Er hatte einen bigotten Benedictiner ben fich. Bon dem Rupfer und der Runft wurde wes nig gesprochen. Da der Geistliche horte, daß es zwen Preußen maren, fragte er den Cardinal: ob fie gur allein feligmachenden romisch : fatholischen Religion ges horten. Der Cardinal fagte: "das ift eben zu bejame mern, daß zwen folche brave Menschen ewig verdammt fenn muffen!" Bende Bruder lachelten. Der Monch fuhr fort, sie ju überzeugen, daß feine Seligfeit gu

hoffen ware, wenn man nicht romisch : fatholisch fen. Der Cardinal stimmte fleißig ben; Die Gebruder fas Ben fill und horten an. Endlich fagte der Cardinal: "Sie, als der alteste, follten dem jungern Bruder ein Erempel geben und fich jum mahren Glauben bes fennen." Da fonnte es EH nicht langer aushalten, fand auf, stellte fich bor Ge Emineng und fagte: (Emineng! wir find in einem gande geboren und ers jogen, wo vollkommene Gewiffensfrenheit berricht. Ein Jeder mag glauben, mas er will; feiner befums mert fich darum. Niemand wird fragen, zu welcher christlichen Secte er sich bekenne; wenn er als ein ehrlicher und guter Burger lebt, fo ift es genug. Em. Emineng konnen versichert senn, daß ich nichts gegen die romische Religion habe; ich glaube, daß fie eben so gut ift als alle andre. Weil wir aber so erjogen find, daß ein Mensch, der ben uns die Res ligion verandert, ein Abscheu ift und in der Gefells schaft faum geduldet wird, fen es auch ein Jude oder Mohamedaner: so ift es unmöglich, daß ich in meis nem Leben meine Religion andre, weil die allgemeine Opinion aller wohldenkenden Menschen ift, daß fein braver Mann die Religion, in der er geboren und erzogen worden, verandert. Rehmen Em. Emineng die Mennung der Welt hinweg, so werde ich mors

morgen katholisch." Da EH dieses febr spottisch fage te, fo fublte der Cardinal den falschen Schritt, Den er gethan hatte, bat febr um Berzeihung, Davon ge: sprochen zu haben und sagte: nich habe es bloß aus gutem Bergen gethan, um Guch zu retten. Ich hoffe, daß Sie es nicht als eine Beleidigung ansehen wer: den." So wurde friedlich Abschied genommen. Gis nige Tage darauf fam ein Abbate, Don Gennaro Geraci, ein Freund von EH, der alle Wochen ihn einigemal besuchte, ein Mann von naturlichem guten Berffand, der auch gelefen hatte: Der Cardinal de Bernis nannte ihn nur den naturlichen Philosophen. Cardinal Pallavicini mar unruhig über den fal schen Schritt und furchtete, der Pabst mochte es er; fahren; daher, um die Sache wieder gut zu machen, gab er Don Gennaro Geraci diefe Commiffion, weil er wußte, daß dieser ein Freund von benden Brudern mar. Er versicherte zwar dem Cardinal, daß es unnothig fen, denn er tenne bende Bruder ju febr, als daß sie das übel nehmen, noch weniger, daß sie davon sprechen wurden; aber der Cardinal bestand darauf, er mochte ausdrücklich zu ihnen geben, um Berzeihung bitten und versichern, daß der Cardinal es nicht bose gemennt habe. Don Gennaro fam an; nachbem er guten Morgen geboten, fagte Der E—e.: "der Cardinal hat den ersten dummen Streich gemacht; um ihn wieder gut zu machen, begeht er den zwenten, der noch dummer ist. Ich soll Euch um Berzeihung bitten, daß er mit Euch von Relis gionssachen gesprochen hat; er hat es aus gutem Herzen gethan. Er bittet, daß Ihr nie davon sprechen möget." Der schnurrige Abt, der dieses so recht auf gut Neapolitanisch sagte, machte bende Brüder herzelich lachen. Est antwortete und bat, Er Eminenz seinen Respect zu vermelden und zu versichern, daß er gar nicht mehr daran gedacht hätte und daß er nie davon sprechen würde. Welches er auch heilig gehalten hat, so lange der Cardinal lebte.

Einige Zeit darauf wollte EH den hafen von Ancona und Civita Vecchia zeichnen, wozu die Ers laubniß des ersten Ministers gehört; er ging also zum Cardinal und bat ihn darum. Dieser war sehr höselich und sagte: "Machen Sie mir das Vergnügen und kommen gegen dren Uhr zu mir zur Tasel, so werden Sie die Erlaubniß bereit sinden." Es geschah. Don Gennaro war auch eingeladen. Die Tasel war ges sprächig und angenehm; an alles andre wurde nicht mehr gedacht. Endlich entschlief dieser Cardinal selig im herrn. Spanien hatte ihn besonders dazu gestellt, damit sie machen konnten nach ihrem Gesallen.

# Charles Gore. Henry Knight.

Philipp Hackerts großes Talent, Die Raturs gegenstände leicht, geschmackvoll und geistreich aufzus faffen, bezauberte nun die Reifenden und regte fie jur Rachahmung auf. Der Kunftler forderte und uns terrichtete fie gern, wohl wiffend, daß er fich feine Rebenbuhler, fondern Bewunderer herangog. Befons ders war er immer von Englandern umgeben, und der Trieb, die Natur zu schauen und nachzubilden, wuchs unter den Liebhabern mit jedem Jahre. In auter Ges fellschaft wurden fleine Reisen im April, Man und Junn vorgenommen. Den Sommer brachte man in Albano, manchmal in Castel Gandolfo gu, wo außer feinen nachsten Freunden, wohl empfohlene Fremde fregen Zutritt hatten. Besonders wurden die Abend; ftunden gut angewendet. Man versammlete fich um einen großen runden Tisch, und alles bediente fich um die Wette des Blenstifts und der Cepie.

Sier machte der Runftler eine Befanntschaft, die

auf sein Leben und Gluck großen Einstuß hatte. Es war die des Herrn Charles Gore und dessen lies benswürdiger Familie. Die älteste Tochter zeichnete und malte gar geschieft landschaftliche Gegenstände. Der Vater, der sich früher dem Schiffbau ergeben hatte, sand vorzügliche Lust am Zeichnen von Schiffen und Fahrzeugen aller Art, die er ben großer und genauer Kenntniß mit einer leichten Manier auf seine Secsücke zu vertheilen wußte. Mit ihm und einem andern Engländer Henry Knight vereinigte sich EH zu einer Reise nach Sicilien, auf gemeinschaftz liche Kosten; welche sie denn auch im Frühling des Jahrs 1777 antraten.

Von dieser Reise können wir eine genauere Reschenschaft geben, indem das Tagebuch des Herrn Knight, eines sehr gebildeten Mannes, in englisscher Sprache geschrieben, vor und liegt, der, indem die benden andern zeichneten, die Gegenden umher durchstrich und davon manche genaue Veschreibung liessferte, nicht weniger über sittliche, polizenliche und andere Gegenstände bedeutende Betrachtungen anstellte.

# Tagebuch

## Reise nach Sieilien

won

### Henry Anight.

#### Abfahrt.

Den 3ten April 1777 hatten wir Rom verlassen und suhren am 12ten von Reapel in einer Felucke von zwölf Rudern ab, um die Reise durch Sicilien zu machen und im Vorbengehen Pastum und die Liparischen Insseln zu besuchen. Sobald man den neapolitanischen Hafen verlassen hat, öffnet sich die herrlichste Scene nach allen Seiten. Die Stadt erhebt sich stusenweise über das Gestade, indem der Verz Besub daneben raucht; Sorrent, Capri, Ischia, Procida beschäftisgen das Auge bis zum Rap Misene, und bilden ein Umphitheater, bereichert mit Palästen, Gärten, Wälsdern und Ruinen, eine solche Versammlung von Ges

genftanden, wie sie nie gesehen wird. Wir genoffen Diesen Anblick in der größten Bollkommenbeit, indem das Wetter febr icon und der Fruhling in voller Bluthe war. Die unendliche Mannigfaltigfeit von Karben und Tinten wurde durch den Verlton, der Claude Lorrain's Gemalde fo febr auszeichnet und Diesem fostlichen Elima gang eigen ift, miteinander ver; bunden. Die Ban von Reapel halt ohngefahr 20 (englische) Meilen bis Capri, und je weiter wir nach der offnen See fuhren, schienen Farben und Formen in die Atmosphare ju finten, fie wurden nach und nach undeutlich, bis die Sonne zulett ihre Strahlen juruckzog und alles in Finsterniß hinterließ. Während der Nacht schliefen wir in der Felucke, und ehe die Sonne aufging, famen wir zu einem fleinen Dorf, Agropoli genannt, 5 Meilen von Paffum. Wir nah: men sogleich Pferde, Diese ehrwurdigen Denkmaler zu besuchen.

# Påstum. Den 13 ten April.

Die erste Ansicht derselben ist außerst überraschend. Dren Tempel, welche leidlich erhalten sind, stehen einer neben dem andern, in der Mitte eines reichen und schönen Thales, umgeben von romantischen husgeln, welche mit blühenden Buschen und immergrüsnen Eichen bedeckt sind. Einer derselben ist der Mons Alburnus, und noch jest mit jenen Bäumen bezwachsen, deren Virgil im dritten Buche seiner Georgica gedenkt:

Est lucos Silari circa ilicibusque virentem Plurimus Alburnum volitans (cui nomen Asilo Romanum est: oestron Graji vertêre vocantes.)

Er heißt nun Monte Postiglione und steht am Jusammenstuß des Silarus und Tanager, (jest Selo und Negro). Die Ufer des Silarus sind durchs aus mit dichten Wäldern besetzt, die während des Commers, durch die vorerwähnten Oestri oder Asili,

eine Art stechender Fliege, heimgesucht werden. Der Tanager ist ein unbedeutendes Wasser, das manche mal zur Sommerszeit austrocknet, daher Virgil von sicci ripa Tanagri spricht.

Die Architectur von Paffum ift die alte dorifche, Die Caulen furg und cannelirt, mit breiten flachen Capitalen und ohne Bafen. Gie find aus einer Art porofer Steinmasse verfertigt, wie die vom Lago del Tartaro ben Tivoli (Travertin.) 3ch glaube, Die Caulen wurden cannelirt und vollendet, wenn fie fcon aufgerichtet maren: denn wir fanden in Gicie lien Tempel, an denen einige Gaulen cannelirt mas ren und andere nicht. Die Steine find vortrefflich gearbeitet und mit der großten Genauigfeit gusammens gefest, und zwar auf Die Beife wie die trefflichften Werfe des Alterthums, ohne Bindungsmittel. Die Farbe ist ein weißliches Gelb, das hie und da ins Graublaue fpielt. Die Witterung hat den Stein ans gegriffen; er ift mit Moos und Rrautern bewachsen, und nicht von Rauch geschwarzt, noch durch neuen Unbau entstellt, wie die Ruinen gu Rom. Daber die Tinten fehr harmonisch, angenehm und malerisch ins Auge fallen.

Betrachtet man die Theile dieser Tempel in der Rahe, so erscheinen sie roh, massiv und schwer; aber in der gehörigen Entsernung gesehen, ist die allges meine Wirkung groß, einsach, ja zierlich. Das Nos he erscheint dann als eine kunstliche Nachlässisseit und das Schwerfällige verwandelt sich in eine gerechte und edle Festigkeit.

Außer den dren Tempeln find noch die Grunds mauern eines fleinen Theaters und bedeutende Uebers bleibsel der Stadtmauern zu feben. Innerhalb derfels ben ift der gange Raum mit gerbrochnen Gaulen und andern Fragmenten gerftorter Gebaude bedeckt, mor: aus wir die ehemalige herrlichkeit Diefer alten Stadt abnehmen konnen. Besonders merkwurdig find die Ruinen eines fleinen Tempels von munderbarer Art. Er fand gwischen dem großen Tempel, den einige fur eine Bafilica halten wollen, und dem Amphitheater, und mar im Gangen von der gewohnlichen dorifchen Form; nur find die Gaulen nach corinthischer Orde nung cannelirt, d. f. zwischen den Bertiefungen ab: geflächt. Auch find die Capitale von derfelben Orde nung, nur febr rob und einfach. Das Gefims ift do: risch, aber von mehr Gliedern als ben den übrigen Gebäuden von Pastum. Zwischen den Triglophen sind

Basreliefe, deren Zeichnung sehr rein und zierlich ges wesen zu senn scheint; aber sie sind so zerfressen und verstümmelt, daß man nicht über die Ausführung un theilen kann.

Run ift die Frage: ob diefer Tempel gebaut worden, ebe die corinthische Ordnung zu ihrer Voll: fommenheit gelangt, oder nachdem fie schon wieder im Abnehmen gewesen. Ich bin aus mancherlen Ur; fachen geneigt, das erfte zu glauben: denn die corine thische Ordnung zeigt fich an feinem Monumente vor ben Zeiten Augusts vollkommen, und scheint erft gu ben Zeiten der Antonine in Abnahme ju gerathen. Was die Erzählung betrifft, gedachtes Capital fen durch einen corinthischen Architecten erfunden worden, indem er eine Akanthstaude gesehen, die um einen Blumenforb ber gewachsen; so verdient sie wenig Aufe merksamkeit. Die ersten Unfange der corinthischen Ordnung findet man unter den Ruinen von Theben und Persepolis. Sie murden mahrscheinlich, um die Zeit Alexanders des Großen, nach Europa gebracht; aber die stolzen Griechen wollten sich nicht als Rache ahmer in irgend einer Sache bekennen. — Die Stadt Vaftum muß lange in einem Zuftand von Verfall ges wesen senn, ehe die corinthische Ordnung zu ihrer

Wollkommenheit, geschweige denn zu ihrem Verderb, niß gelangte: denn Strabo gedenkt, daß der Ort schon verlassen und ungesund zu seiner Zeit gewesen sen, und die Geschichtschreiber der römischen Ariege in Italien nennen ihn niemals als einen Platz von einiger Bedeutung. Ferner sind die Gebäude der spästern römischen Zeiten, als die Architectur schon vers dorben war, in einem ganz verschiedenen Styl von dem obgedachten; auch bedienten sich die Römer, als Herren der Welt, denen die reichen Steinbrüche von Africa, Griechenland und Sicilien zu Gebote stanz den, keiner so geringen Materialien; da hingegen die griechischen Aepubliken, auf einen engen Raum eine geschränkt, sich genöthigt sahen, das Material anzus wenden, das ihr eigener Boden lieserte.

Die genaue Zeit vom Aufsteigen und Fallen Påsstums ist nicht bekannt, obgleich bendes fruh genug mag gewesen senn. Die Ueberbleibsel dieser Stadt sind ihre Erhaltung der bosen Luft schuldig: denn ware der Platz bewohnbar gewesen, so hatten sie das Schicksal der meisten griechischen und römischen Werke gehabt; man hatte sie niedergerissen und die Mates rialien zu neuen Gebäuden angewendet. Diese tods liche Luft wird durch einen salzigen Strom erzeugt,

der bon den Bergen herabfließt und hinter ben Mauern flockt, wo er durch Sinterung Die Steinart berbors bringt, wovon die Stadt gebaut mar. Diese Stein: werdung geschieht außerordentlich schnell, fo daß eis nige geglaubt haben, man habe fich gewiffer Formen bedient, und in denselben die Gaulen durch Incrus ftation hervorgebracht, indem diefe Rohr und Bin: fen, welche durch das Waffer versteinert worden, ents halten; ich glaube aber nicht, daß diefe Mennung Grund habe. Die Stadt mar vierecft, wie man an den Mauern fieht, welche sonft scheinen an der Gee gestanden zu haben, ob fie gleich gegenwartig, durch Die Wirkung des versteinernden Stroms, 500 Pards davon entfernt find. Der neue Grund lagt fich recht aut bon dem alten unterscheiden, indem er durchaus entweder Berfteinerung oder Sumpf ift, anftatt daß der alte Boden, innerhalb der Mauern und zwischen ihnen und ben Bergen, trocken und fruchtbar ers scheint, der paftanischen Rosengarten nicht unwerth, von welchen die romischen Poeten fo viel zu erzählen wissen.

# Porto Palinuro. Den 15 ten April.

Rachdem wir einen Tag unter diesen edlen Ues berbleibseln griechischen Geschmacks und herrlichkeit jugebracht, fehrten wir zu unfrer Felucke zuruck und fuhren mahrend der Racht am Cap Palinuro bin, das noch den Ramen von Aleneas Steuermann behalt ten, welcher, wie Virgil meldet, hier umfam. 2118 fich aber ein widriger Wind erhob, mußten wir einen fleinen Safen, gleiches Ramens, auffuchen, ber von Suden her durch das Vorgebirg und von Rorden burch das land gedeckt wird. Die Gegend umber ift fehr schon, Die Thaler reich und fruchtbar, Die Su: gel mit immergrunen Cichen, Dliven und blubenden Bufchen bedeckt, mozwischen sich Weideplage bingie; ben. In der Kerne erstreckt fich die weite Rette der beschneiten Apenninen, welche Die Aussicht auf ein: edle Weise begrangen. Acht Tage murden wir in dies fem fleinen Safen, durch uble Witterung und die Keigheit napolitanischer Seeleute, aufgehalten, und wir bedauerten febr, Paftum verlaffen gu haben, wo

wir die Zeit so angenehm unter den Ruinen håtten zubringen können. Doch um sie so gut als möglich anzuwenden, schweisten wir an der Rüste umher, zos gen unsere Felucke auf das kand und machten daraus eine Wohnung so gut es gehen wollte. Eine Felsens höhle diente uns zur Rüche, und wären wir nicht so ungeduldig gewesen, Sicilien zu erreichen; so häts ten wir unsre Zeit ganz angenehm zubringen können, nunc veterum libris, nunc somno et inertibus horis.

Ben unserm herumschweisen an der Rüste fanden wir eine höhle von besondrer Beschaffenheit. Sie ist aus einer Art geringen Marmors gebildet, der mit demselben versteinerten Kies, den man an andern Stellen des Users sindet, untermischt, anstatt Sees muscheln, Menschenknochen enthält, die in kleine Stücke zerbrochen und mit dem Kies zu einer sesten Masse versteinert sind, welche zwischen den Marmors bänken in Schichten von 1—3 Fuß Stärke lieget. Diese Schichten dehnen sich etwa auf 60 Fuß aus, scheinen aber tief in den Berg zu gehen, der von ber trächtlicher Höhe ist. Ich sand einen ähnlichen Felzsen zu Nemezzo auf dem Comersee; nur daß dort die Knochen einen größern Antheil bildeten und, anstatt

amischen Marmorbanken zu liegen, in dem gangen Kelfen gleich vertheilt waren. 3ch habe gehort, daß Die Infel Dfero, im adriatischen Meere, gang in ders felben Beife aufgeschichtet ift, wie denn derselbe Kall auch in verschiedenen Gegenden Dalmatiens vorfommt. Einige Bermuthung, wie Diese Rnochen hieher gefome men fenn mogen, ju außern, wurde unnug fenn, ins dem die Urfachen der großen Beranderungen, welche Diefer Erdball offenbar erlitten hat, von unfrer Safe fungsfraft allzuweit entfernt find. Wir fonnen nur fo viel schließen, daß die mit Bewegung begabte Das terie, regiert durch Gefete phofischer Rothwendigkeit, mabrend des Laufs einer unendlichen Beit, alle nidge liche Urten von Veranderung durchgegangen ift. In Diesem unendlichen Wechsel muß sie eben so gut in Unordnung als in Ordnung gewesen fenn; welche ime mer mechfelsweife auseinander entspringen.

# Stromboli.

Wir verließen Porto Palinuro den 22sten um 2 Uhr in der Nacht; aber da das Wetter sehr still war, so erreichten wir Stromboli nicht eher als am Abend des andern Tages. Wir waren noch 30 Meizlen von derselben entsernt, als uns schon der bez schneite Gipfel des Actna erschien, an welchem der Damps herunter rollte. Die untern Negionen des Bergs, obgleich über dem Horizont, wurden nachher unsichtbar, wegen der Dichtheit der untern Atmossphäre. Man sagte mir, daß man ihn öfters vom Vorgebirg Palinuro sehen könne, welches ben unsern Ausenthalt nicht eintras, indem die Luft niemals heis ter genug war.

Die Insel Stromboli ist ein conischer Berg, der ans der See aufsteigt und ganz aus vulcanischer Max terie besteht. Der Rauch kommt gegenwärtig aus der Nordwest: Seite hervor, nahe am Gipfel, welcher unfruchtbar aus loser Asche besteht. Der übrige Theil verges ist reichlich bebaut und mit Wein bespflanzt, welcher sehr geschäft wird. Ben Nacht sah man das Feuer des Eraters, aber unbedeutend, weil das Wetter sehr schön war. Wenn es regnet, oder Südwinde wehen, entsteht gewähnlich ein kleiner Aussbruch; das Getöse aber dauert zu allen Zeiten sort, sehr starf und einem Donner gleich. Wir hätten gern den Berg erstiegen und den Erater untersucht; doch hinderte uns daran eine Verordnung des Königs von Neapel, welche verbietet mit den Einwohnern Gesmeinschaft zu pslegen, ben Strafe, in den übrigen königlichen Staaten, Quarantäne zu halten. Da dieß nun eine Eeremonie war, die wir zu beobachten keine Lust fühlten; so segelten wir noch die Nacht auf Lispari zu und kamen Morgens früh daselbst an.

#### Lipari.

#### Den 24 ten April.

Die Stadt ift in dem Grunde einer engen Ban gelegen, auf einem Lavafelsen, der in die See hers vortritt, dessen schöne Massen mit Gebusch reichlich umhangen sind. In einiger Entsernung angesehen, erscheint die Stadt sehr gefällig und malerisch, mit einer kleinen Sbene umringt, die mit Häusern und Gärten bedeckt ist, worauf denn bald die Gebirge sich erheben, die ehemals Bulcane waren, gegenwärs tig aber in reiche Weingärten verwandelt sind, in welchen man Feigen; und Maulbeerbäume zerstreut sieht. Die Häuser sind alle weiß abgetüncht, mit ganz flachen Dächern, und bilden, indem eins hins ter dem andern hervorsteigt, manche sehr malerische Gruppen; doch wenn man in die Stadt kommt, vers wandelt sich die Ansicht, alles ist Unstath und Elend.

Indessen meine Gefährten zeichneten, bestieg ich den höchsten Sipfel der Insel. Nachdem ich bennahe eine Stunde zwischen den Weinbergen hinaufgegangen war, kam ich an unfruchtbare verbrannte Felsen, die ich mit Mühe und Schwierigkeit hinanklimmte, und nun nichts weiter als wüste Zerstörung erwartete; aber wie sehr war ich erstaunt, als ich auf den Sipfel kam, indem ich unter mir, zwischen senkrechten Felssen, ein schönes natürliches Amphitheater von etwa 300 Pards im Durchmesser erblickte, dessen Boden mit Weinreben bepflanzt und hie und da mit einem einsamen Wohnhaus geziert war. Dieses war sonst

der Erater des Vulcans, und da das Ganze mit por rosen Felsen umgeben ift, so bleibt der Boden trocken und fruchtbar, obgleich die Wasser keinen sichtbaren Abzug haben.

Von dem höchsten Puncte dieser Felsen sieht man die sämmtlichen Liparischen Inseln, so wie die Rüsten von Sicilien und Calabrien. Unmittelbar unter dem Beschauer liegt die Insel Volcano, eine unstruchtbare Anhäusung von Asche, die kaum irgend ein Moos hervorbringt. Es scheint daher, daß diese Insel später entstanden ist als die andern, welche aus dersel, den Materie bestehen; doch die Zeit hat Asche und Lava mürbe gemacht und in einen Boden verwandelt, der obzleich trocken, dennoch fruchtbar ist und dem Weindau ganz besonders günstig.

Fazello nimmt an, es sen diese Insel zwischen dem zwenten und dritten punischen Krieg entskanden, unter dem Consulat des Labeo und Marcellus. Doch rührt dieß von einer misverskandnen Stelle des Orosius her, welcher auf Volcanello anspielt. Volcano hingegen wird schon vom Thucydides erwähnt, als seiner Zeit angehörig, und gleichfalls vom Aristoteles, der einer großen Eruption dieser

Insel gedenft, welche manche Stadte Italiens mit Afche bedeckt habe. Chemals hieß fie Thermiffa und Diera, und die Poeten festen dahin die Schmiede des Bulcan. Strabo fagt, fie habe gu feiner Beit an dren Orten gebrannt; gegenwartig brennt fie nur an einem, und zwar febr wenig. In dem Laufe von einigen taufend Jahren mag fie, ben der langfamen Berwitterung vulcanischer Materien, wohl so wie die übrigen fruchtbar werden: denn diese muffen fich seit Cicero's Zeit febr gebeffert haben, der den Boden der: selben miserum et jejunum nennt. Stromboli und Volcano find die einzigen, die noch heut zu Tage brennen. Lipari ift feit den Zeiten des Strabo ers loschen: die warmen Bader daselbst aber find noch immer, ihrer heilfraft megen, fehr beruhmt. Cos wohl hier als auf Volcano findet sich ein schwarzes Glas in großer Menge, welches die Naturforscher Islandischen Achat nennen.

Die große Wirfung, welche die Wetterverandes rungen auf die Feuer dieser Inseln haben, macht es den Schiffern, die damit bekannt sind, möglich, die Gefahren der Winde mit großer Gewißheit vorauszus sagen; daher denn wohl die Poeten von der Sohle bes Aevlus mögen gefabelt haben. Stromboli, als die größte und den Winden am meisten ausgesetzte Höhe, ward für den eigentlichen Wohnsitz des Gottes angenommen: celsa sedet Aeolus arce. Auch kennt Virgil das beständige Getäs dieses Berges und schreibt es den rasenden Winden zu, welche darin eingekerkert sind:

Illi indignantes, magno cum murmure montis, Circum claustra fremunt.

Valerius Flaccus (Argon. I, 575.) giebt noch eine genauere Beschreibung:

Acquore Trinacrio, refugique a parte Pelori Stat rupes horrenda fretis; quot in aethera surgit Molibus, infernas totiens demissa sub undas, Nec scopulos, aut antra minor juxta altera tellus Cernitur.

Einige Geographen und Antiquare haben behaups tet, Virgil, indem er ben einer andern Gelegenheit der Jusel Lipari den Bennamen der Aeolischen giebt, habe die Höhle des Aeolus dahin gesetzt; aber Plis nius und Strabo sprechen deutlich genug das Ges gentheil aus, und die Stelle selbst zeigt hinlanglich des Dichters Mennung. Die Beschreibung des Flace ens ist noch genauer, indem Stromboli, gerade wie er es beschreibt, von allen andern Inseln getrennt ist, Lipari hingegen umringt von ihnen. Uebrigens waren sie alle dem Neolus heilig, und der Benname Aeolia wird gelegentlich einer wie der andern bengelegt. Die griechischen und römischen Schriftseller zählten nur sieben dieser Inseln; gegenwärtig aber sind ihrer zehn. Entweder sind nun die dren kleinen Felsen, welche die Ueberzahl machen, in späterer Zeit, durch die unterirdischen Feuer emporgehoben worden, oder man hielt sie nicht für merkwürdig genug, sie mitzus rechnen. Nachdem wir nun den Tag auf Lipari zus gebracht hatten, schliefen wir auf unserer Felucke und segelten kurz nach Mitternacht ab.

# Milazzo. Den 25 ten April.

Milaggo, vor Alters Mylå, erreichten wir in weniger als vier Stunden. Diese Stadt, welche nichts Merkwürdiges enthält, liegt auf dem Rücken eines

Vorgebirges an dem Ende einer weiten Ebene, welche durch die montetorischen Berge, sonst die Heräschen genannt, und berühmt wegen ihrer Anmuth und Fruchtbarkeit, begränzt wird. Die Citadelle sieht auf einem hohen Felsen, der die Stadt beherrscht, und scheint ehemals ein Plat von bedeutender Festigkeit gewesen zu sepn.

#### Tinbard.

#### Den 26ten April.

Indem wir nun, an der Küste hin, den Weg nach Palermo nahmen; so fanden wir, ohngefähr 20 Meilen von unserm Nachtquartier, einen Ort Santa Maria di Tindaro genannt, wo man noch einige Ues berbleibsel der alten Stadt Inndaris antrifft. Sie scheint durch ein Erdbeben untergegangen zu senn, und ein großer Theil des Hügels, auf dem sie stand, ist wahrscheinlich in die See gefallen. Gedachte Neste sind die Grundmauern eines Theaters und Tempels, bende wahrscheinlich aus römischer Zeit. Ein Baron Della Seuda hatte vom König von Neapel die Erlaubniß erhalten, hier nach Alterthumern zu gras ben, und man sagte uns, er habe manche Sachen von Werth gefunden. Wollte man diese Nachgrabuns gen fortseten, so wurde man wahrscheinlich noch manches finden, da diese Stadt immer mit den Ros mern in Verbindung und gutem Vernehmen blieb, auch die Tugend und Unerschrockenheit eines ihrer Burger sie vor der Raubsucht des Verres bewahrte, welcher die meisten andern Stadte Siciliens plunderte. hinter Tindaro famen wir in die Gebirge, und ohne gefähr 5 Meilen weiter, gelangten wir wieder an Die See, wo wir einen kleinen Thunfang antrafen, nicht weit von der Stadt Patti. Wir maren genothigt die Racht bier zu bleiben, wegen eines lacherlichen Abenteuers, das uns begegnete. Denn, indem der Maulthiertreiber seine Thiere futterte, unterhielten fich meine Reisegefahrten mit Zeichnen, wozu fie teine befondre Erlaubniß nothig zu haben glaubten, weil nichts in der Rabe mar, das einer Festung abnlich gefehen hatte; aber bald murden wir durch eine Bors ladung des Stadtrichters von Patti überrascht, wels cher fich felbst mit dem Titel eines Gouverneurs ber ehrte. Er befahl und fammtlich vor ihm zu erscheis nen und auf die Anklage zu antworten, daß wir eie nen Wachtthurm an der Rufte abgezeichnet hatten,

den er eine Festung nannte. Nachdem herr hackert, als der hauptverbrecher, seine Zeichnung geendigt hatte, ging derfelbe und fand ben Stadtrichter von Abvocaten umgeben, welche eine Klage auf mehreren Bogen aufgesett hatten. Er fagte ihm, wir waren nur Dilettanten, welche bloß zu ihrem Bergnugen reiffen, und wenn er irgend etwas von einer Festung ware ansichtig geworden, fo murde er gewiß nicht, ohne Erlaubniß, ju zeichnen gewagt haben. Er fen aber fo entfernt gewesen, jenen Thurm fur etwas dergleichen zu halten, daß er vielmehr geglaubt habe, es fen ein Topferofen, indem die Ginwohner umber fich hauptsächlich mit Verfertigung von Topfermgare beschäftigten. Der Stadtrichter mar über diese Unts wort hochst ungufrieden, und die Advocaten behaup: teten, es sen unmöglich, daß wir ohne besondre Ubs ficht eine fo weite Reise gemacht hatten, und drans gen daher einstimmig darauf, man folle und festhale ten. Run brachte herr hackert einige Briefe aus der Tasche, und ersuchte die Herren, sie durchzules fen, und da diefes Empfehlungeschreiben an den Die ce: Konig und mehrere der vornehmsten herren der Insel waren; so ging der gange Proces auseinander, und man entließ ihn mit vielen Entschuldigungen, daß man ihm beschwerlich gewesen sen. Dun ging die

Reise weiter, bald am Ufer, bald gwischen den Ber: gen bin, auf den schlimmsten Wegen, die ich jemals bereift habe; aber der Reichthum und die Schonheit Der Gegend entschädigten uns genugsam fur jede Uns bequemlichkeit dieser Art. Wir fanden die Beraischen Berge wohl jenes lobes werth, das ihnen Diodorus (B. IV. Rap. 84.) gegeben. Un mehreren Orten find fie in die schönften romantischen Formen gebrochen und die Abhange mit Olivens und Gichenhainen bes deckt, die Gipfel mit Stadten und Dorfern geziert. Underwarts erheben sich ungeheuere Terraffen eine über die andere empor, einige bebaut und bepflangt mit Weinstocken, Feigen; und Maulbeerbaumen, andre mit Bufchen behangen, die wir in England in unt fern Glashaufern mit fo viel Sorgfalt und Mube aufziehen. Diese bluben alle hier in der wilden Ueps pigkeit der Natur und umfleiden die rauben Relfen mit ewigem Grun. Auch findet fich in Diefen Bere gen mannigfaltiger schoner Marmor, worunter ich eine Art von rothem Porphyr bemerkte, geringer und weniger fest als der antike; wahrscheinlich aber, wenn man hier Steinbruche eroffnete, murde er fich in der Tiefe des Felsens von befferer Eigenschaft finden, in: bem die Stude, die ich fah, nur von der Oberflache sich losgelöst hatten und durch Wind und Wetter viel mochten gelitten haben.

## Aqua Dolce.

Bu Racht blieben wir in Aqua Dolce, einem fleinen Ort, der feinen Namen von einer fußen Quelle fuhrt, welche in der See, ungefahr eine halbe Meile von dem Ufer, entspringt. Der Ort ers nahrt fich von dieser Quelle, indem sich die Fische beståndig nach ihr hinziehn. Die Einwohner haben fich zu einer Gemeinschaft verbunden; jeder Fang wird getheilt. Unmittelbar über Aqua Dolce erhebt fich ein hoher Berg, auf deffen Gipfel die alte Stadt Alluntium lag, wovon jedoch nichts mehr ubrig ift. Un dem Ruge des Berges, gegen die See ju, ift eine weite Sohle, welche aus denselben Materien ber steht, wie die oben benm Cap Palinuro ermahnte, ausgenommen, daß man die Knochen und den Ries noch mit Seemuscheln und Tufffand vermischt findet. So find auch die Knochenversteinerungen in größerer Menge vorhanden, und finden fich, wie mir Die

kandleute fagten, auch in andern Theilen des Gebirs ges. Wir gingen in die Höhle ohngefähr 100 Yards hincin, wo sie so wild und eng wurde, daß wir nicht weiter vorwärts konnten; aber unser Führer versicherte, er habe eine Rate hineingejagt, welche endlich aus einer Höhle an der andern Seite des Gebirgs, in einer Entsernung von dren Meilen, wies der hervorgekommen. Dann kamen wir in der Nähe der Festung Tusa nach Lufinali, einem elenden Wirthes hause, wo wir genöthigt waren, die Nacht zuzus bringen.

#### Cefalu.

Den andern Tag speisten wir in Cefalu, ehemals Cephaloedis genannt, und schliesen zu Termini, ehmals Thermae Himerenses. Fazello, der unter Carl V. schrieb, spricht von Ruinen, die noch zu seiner Zeit von Alaesa und Cephaloedis sollen vorhanden gewesen seyn; allein ich konnte nichts davon sehen, noch auch vernehmen. Die letztere ist nun eine ansehnliche Stadt, auf der Spige eines Vorgebirgs gelegen, uns

ter einem hohen steilen Berge, auf dessen Gipfel die Citadelle sich befindet, die, wenn sie befestigt ware, nicht wohl einzunehmen seyn wurde.

### Termini.

Die Bader von Termini werden noch immer febr gebraucht; aber es giebt feine Reste mehr, weder bon himera noch von dem alten Thermae. Die heils famen Wirfungen diefer Bader werden dem beiligen Calogero zugeschrieben, welcher ein Urgt mar und den guten Berftand hatte, fich fur einen Beiligen ans fatt fur einen Bauberer halten ju laffen. Die Alten, welche die Wunder nur etwas weniger liebten als die Reuern, aber viel geiftreicher waren im Erfinden der: selben, dichteten, daß die Rymphen diese Bader er öffnet, auf Untrieb der Minerva, um den Hercules auf seinem Jug durch Sicilien zu erquicken (Diodor. B. IV. Rap. 23.). himera stand auf der andern Seite des Flusses gleiches Namens, eine halbe Meile von Termini. Thuendides gedenft ihrer unter den vorzüglichsten Stadten Siciliens; als es aber durch vechnung, eingenommen wurde, so befahl Hannis bal, sie völlig zu zerstören, um den Tod seines Großvaters zu rächen, der hier geschlagen und getöcktet ward, durch die vereinigten Heere von Spracus, Agrigent und Himera. Nach dem Untergang Carthas go's, versammelte Scipio die zerstreuten überblies benen Himeräer zu Thermae, und gab ihnen die Statuen und andere solche Schäße, welche die Carsthager früher hinweggeführt hatten, zurück. Unter diesen waren zwey köstliche Kunstwerke von Erz, des ren Cicero in der Neihe der von Verres entführten gedenkt. Das eine stellte den aus dieser Stadt gebürstigen Poeten Stessich vruß vor; das andere, ein allegorisches Bildniss der Stadt selbst.

## La Bagaria.

Bon Termini nach Palermo find 24 Meilen. Ohngefahr halben Wegs kamen wir zu einem Lusts schloß La Bagaria genannt, vor kurzem durch einen Prinzen Palagonia erbaut. Es ist von der selte

samsten Bauart, die ich jemals sah, und sowohl inns als auswendig mit den ungereimtesten Figuren bedeckt, die man nur erdenken kann. Die Gärten sind in ders selben Art, und es möchte wohl schwer senn, sich die Vorstellung von einem Ungeheuer zu machen, das man hier nicht fände. Der größte Theil ist aus einer rauhen Steinart gehauen, einige sind von Gips, ans dre von Marmor. Es sind deren viele Hunderte, und sie würden sich immer vermehren, wenn nicht des Kürsten Verwandte die Regierung verwocht hätten, sein Vermögen unter Obsorge zu nehmen, damit er sich nicht völlig durch diese absurde Liebhaberen zu Grunde richte.

### Palermo.

#### Den sten Man.

Die Lage von Palermo ist sehr schön, in einem engen, aber fruchtbaren Thale, umgeben von steilen Gebirgen. Die Straßen sind regelmäßig und rein, und der Ort im Ganzen reich und wohlbewohnt; aber die Architectur ist außerordentlich schlecht. Der Ges

schmack des Prinzen Palagonia scheint in der ganzen Stadt zu herrschen. Wir fanden die Leute, mabrend der furgen Zeit unsers hiesigen Aufenthalts, außerore Dentlich höflich; sie affectiven nicht jene ungelenke Großheit, welche der romische und neapolitanische Adel annimmt; fondern fie scheinen mehr an die mahren Kreuden des lebens ju benten. Fremde find gewiß, hier eine aufmerksame Soflichkeit zu finden, und zwar auf die gefälligste Beife. Denn die Lebensart der Eine wohner ift bequem und höflich. Gie haben ihre Cons versationen oder Affembleen wie die übrigen Italia: ner, aber viel angenehmer, indem die Weiber nicht alle mit einem Cavaliere Servente gepaart find. Gine folche Gesellschaft findet sich im Palast des Vice: Ro: nias alle Abende, außer Donnerstags und Frentage, wo man nur feine nachsten Bekannten annimmt. Che fie Die Affembleen besuchen, fahren fie auf dem Ran hin und wieder, wie die Romer im Corfo. Wah: rend des Sommers wird der gange Abend auf diese Weise zugebracht. Man findet Musik, Erfrischungen u. f. w. Die Damen haben in der letten Zeit eine gang fonderbare Gewohnheit beliebt, daß namlich alle Fackeln ausgeloscht werden, ehe die Magen vor die Stadt kommen, mahrscheinlich, um unangenehmen Ente deckungen vorzubeugen. Sollten die Manner hier fo

wunderlich sepn, von ihren Frauen eine strenge Treue zu erwarten, so wurden sie sich wahrscheinlich öfters betrügen: denn das Blut der Sicilianerinnen ist zu warm, als daß sie der Gelegenheit widerstehen sollten, welche hier niemals ausgeht. Die Frauen sind überhaupt lebhaft und angenehm, aber im Ganzen sehlen ihnen jene Vollsommenheiten, wodurch die Engländerinnen so liebenswürdig sind. Sie heiraten sehr jung, und diejenigen, welche nicht nöthig haben, sich den brennenden Sonnenstrahlen auszuseßen, sind schön genug. Ihre Manieren sind nicht äußerst sein, aber bequem und natürlich, und nicht durch die thös rige Nachahmung der Franzosen verderbt, wodurch die Italiäner von Stande so lächerlich werden, und wovon unstre eignen Landsleute nicht völlig fren sind.

Während des Maymonats haben sie eine Messe auf der Piazza del Domo, der einen sonderbaren Anblick gewährt. Der Platz ist erleuchtet und mit Buden umgeben, worin man Spielsachen und andre Kleinigkeiten ausbietet. In der Mitte sindet sich eine kotterie. Mit Sonnenuntergang fängt der Markt an und dauert bis Mitternacht. Die ganze Stadt verssammlet sich hier, und es herrscht die vollkommenste Gleichheit. Prinzen und Handwerker, Prinzessinnen

und Galanteriehandler stehen auf gleichen Fuß und mischen sich ohne Unterschied im Gedränge. Man kann sich wohl vorstellen, daß eine so treffliche Geles genheit zu aller Art Vergnügungen, ben einem so lebs haften Volk wie die Sicilianer sind, nicht werde versäumt werden.

Bemerkenswerthe Gegenstånde giebt es nicht viel in Palermo. Der Hasen im Westen der Stadt ente halt nichts Bedeutendes. Unmittelbar daran stößt der Berg Erpp, jest Monte Pelegrino genannt, und bes rühmt wegen der Kirche der heiligen Rosalia, der Schuspatroninn von Palermo. Der angebliche Körper derselben ward in einer Höhle unter dem Gipfel des Verges gefunden, wo gegenwärtig die Kirche steht.

In dem Collegium, welches sonst den Jesuiten gehörte, findet sich eine hübsche Sammlung hetruris scher Gefäße, einige Fossilien, eine gute Buste des Plato und eine des Tiberius. Die geschnittnen Steine und Münzen, deren hier eine ansehnliche Sammlung soll gewesen senn, sind von den Vätern, vor ihrer Aushebung, hinweggeschafft worden.

Des Vice: Ronigs Palaft ift ein altes unregelma:

Biges Gebaude, aufgeführt ju verschiedenen Zeiten. Die Capelle scheint unter den griechischen Raifern ers baut: denn sie ist inn ; und auswendig mit einer bar; barifchen Mofait befleidet, gleich jenen Rirchen in Rom, welche fich von diesen Furften berschreiben. In der Galerie befinden fich die Bildniffe aller Ros nige von Sicilien, feit Roger dem Erften, vom Normannischen Geschlecht. Go findet man dafelbft auch zwen Widder von Erg, liegend vorgestellt; man hat fie von Spracus hieher gebracht; fie find etwas über Lebensgroße, und vortrefflich gearbeitet. jum Erffaunen, welch ein Unfeben von Burde und Gros Be der Runftler einem fo geringen Thier gegeben bat, ohne von einer genauen Naturnachahmung abzuweichen. Sie find mit jener fuhnen Meifterschaft ausgeführt, Die den besten Zeiten Griechenlands eigen ift. Auch in der Wendung der horner liegt Anmuth und Biers lichfeit, und die Wolle, scheinbar vernachläffigt, bat alle Beichheit und Leichtigkeit der Ratur. Ueberhaupt find diefe Erzbilder ben besten andern Runftwerfen, welche ich in Rom, Portici oder Floreng gefeben habe, gleich zu fegen und unter die wenigen achten Werfe zu rechnen, welche von den besten griechischen Runftlern übrig geblieben. Gie haben bende einerlen Stellung, nur nach einer andern Geite gewendet;

doch ist der eine viel vortresslicher als der andre. Fazello sagt, Georgius Maniaces, General des Kaisers Constantin Monomachus, habe sie auf die Thore der Festung Orthgia gesetzt, und man vermuthe, sie seyen von Constantinopel gesommen; ich aber sollte vielmehr glauben, daß man sie als Reste des alten Spracusanischen Geschmackes und der Herrlichkeit dieser berühmten Stadt anzusehen habe.

# Montreale. Den 5 ten May.

Wir verließen Palermo, um nach Alcamo zu gehen, welches ohngefähr drenßig Meilen entfernt iff. Bis Montreal ist die Straße sehr prächtig auf Rossten des letzen Erzbischofs erbaut, der seine unges heuren Einkunfte auf eine Weise verwendete, welche von seinen Mitbrüdern sehr gelobt und wenig nachges ahmt wird. Denn anstatt sie in Gepränge zur Schau zu tragen, oder sie für unwürdige Verwandte aufzus sammeln, lebte er mit der Einfalt eines Eremiten und verwendete seinen Reichthum zu Werken wahrer

Milde, nicht indem er Mussiggang und Bettelen aufs munterte, sondern den fleißigen Armen in Thatigseit setzte und Werke zu öffentlicher Zierde und Nugen hers vorbrachte.

Die Stadt Montreale ift flein, aber auf einen schönen Kelfen gebaut, der das Thal und die Stadt Palermo beherricht. Die Stadtfirche scheint aus den Beiten Der griechischen Raifer ju fenn: Denn fie ift auch mit jener barbarischen Mosaif vergiert. Darin steht eine Ungahl von prachtigen Porphyrfaulen in eis nem halbgothischen Styl vollendet, und ein prachtiger Sarkophag von derfelben Steinart. Diefer enthalt den Rorper Wilhelms des Erften, Ronigs von Gis Diefer Porphyr fommt an Gute dem gang cilien. gleich, den man in Rom findet, und scheint zu bes weisen, daß die Romer einen großen Theil deffen, den fie verbraucht, aus Sicilien jogen, ob man gleich annimmt, er fen fammtlich aus Ufrica gefommen. Die Korm und Bearbeitung Diefer Saulen jedoch zeigt, daß fie gefertigt worden, nachdem die Saracenen dies fen Theil des romischen Reichs an sich geriffen, und der Tod des Königs Wilhelm fällt auf 1100, in ein so barbarisches Zeitalter, daß alle auswärtigen hans dels : Verbindungen darin aufhörten.

## Hegest a.

#### Den 6 ten May.

Bu Alcamo fehrten wir im Schloffe ein und machten und Morgens auf, die Ruinen von Alegeffa ober Segesta ju feben, welche acht Meilen entfernt liegen. Rahert man fich, so erstaunt man über den Unblick eines edlen Tempels, welcher allein auf eis nem fleinen Sugel feht und bon hohen Bergen ums geben ift. Er hat feche Gaulen in der Fronte und vierzehn in der Tiefe, alle gang und mit vollständis gem Gefims. Die Bauart ift die alte dorifche, aber das Gebaude scheint nie fertig geworden gu fenn: Denn die Gaulenschäfte find nur rauh behauen. Quch fonnte ich feinen Grund der Zelle finden, und vers muthe daher, daß fie niemals errichtet worden. Auch liegen viele Quaderftucke in der Rabe, Die mahrscheins lich dazu bestimmt waren. Die Saulen haben obne gefahr 6 Fuß im Durchmeffer, da fie aber nicht volls endet worden, so fann man ihr Maag nicht genau angeben. Das Gefims fonnte ich nicht meffen, indem

ich mir feine Leiter ju verschaffen wußte, und feine Bruchftucke deffelben an dem Boden lagen. Diefer Tempel ftand außer den Mauern der Stadt, welche auf dem entgegengefetten Sugel nach Weften lag. Dort findet man noch eine große Menge Bruchftucke und Fundamente von Gebauden, nicht weniger ein halbzerffortes Theater. Es ift aus gehauenen Steinen errichtet, ohne Mortel, und wie alle griechische Theas ter an einem Abhang, so daß die hinteren Gige in den Kelfen gearbeitet sind. Go gut ich es durch die Busche und Ruinen, die es bedeckten, meffen fonnte, ift es etwa 200 Fuß weit. Die Stufen find alle weggeschafft oder heruntergesturgt; auch sicht man feine Ueberbleibsel von dem Podium oder Profcenium. Die Aussicht geht nach der Gee und ift fehr schon: Denn fie beherrscht die gange Gegend der Elymer.

Die Stadt Aegesta, oder wie sie die Romer nens nen, Segesta, war, nach Birgil, (Aen. V, 755.) von den Trojanern erbaut:

Interea Aeneas urbem designat aratro,
Sortiturque domos: hoc, Ilium, et haec loca, Trojae
Esse jubet.

Mencas benannte fie gu Chren feines Wirthes Ace:

fies, und die fleinen Baffer, die baben fliegen, wurs den Simois und Scamander genannt. Nachher mur: de es eine machtige Republif, aber von den Carthas gern, welche die Segestaner felbst nach Sicilien ges rufen hatten, erobert und geplundert. Es erholte fich wieder, wurde aber von neuem durch Agatho: fles eingenommen und vollig zerftort. Als die Ro: mer Meifter von Sicilien murden, ftellten fie die Stadt wieder ber, aus Achtung fur ihren gemeinsas men Urfprung, und begunftigten fie mit mancherlen Privilegien; doch scheint sie niemals wieder zu besons derm Glanze gelangt zu fenn: denn die noch übrigen Gebande schreiben fich von den alteren Zeiten ber. Die warmen Quellen liegen ein wenig unter der Stadt, an dem Ufer des Scamander, der nun San Bartolomeo genannt wird, find aber vollig vernachs laffigt.

Nachdem wir den Tag in Aegesta zugebracht, kas men wir den 6ten Man zu einer kleinen Stadt Calas tasimi, dren Meilen davon, wo wir übernachteten; und weil von Ernx oder Lilpbaum keine Reste mehr zu sehen sind, auch nichts Merkwürdiges in der Nachs barschaft von Trapani, so nahmen wir den graden Weg auf Castel veterano, und von da am selbigen

Tage gelangten wir zu den Ruinen von Selinus, mo wir in einem fleinen Bachtthurm einkehrten, der eine gigen Wohnung an der Stelle, wo fonft eine fo mach: tige Stadt gestanden. hier fanden wir feche prache tige Tempel, alle zu Boden geworfen, aber die Theile noch gang genug, um zu zeigen, mas fie fonst ges wesen. Dren standen bstlich auf einer geringen Ers bohung, außerhalb der Mauern, in einer Linie von Norden nach Guden, ohngefahr 200 Nards von der See. Der nordlichste und großeste war, nach Berog dot, dem Zeus agoraios gewidmet, und nach Paus sanias, dem Zeus Olympios. Die ungeheuren Ruis nen deffelben, welche noch einen großen Erdraum eins nehmen, zeigen, daß es eins der prachtigften Gebaus De gewesen, welche jemals errichtet worden. Er hatte acht Saulen in der Fronte, fiebzehn in der Tiefe, jede gehn Tuß Diameter an der Base und sechs am Capis tal, und ungefahr funfzig Fuß Sobe. Gelten besteht eine Gaule aus mehr als acht Stucken, und manche mal noch aus weniger, wovon jedes völlig aus dem Gangen ift. Die Capitale find von der Art, wie die an dem großen Tempel zu Paffum, und die Saulen nehmen regelmäßig von unten binauf ab. Der Aba: cus ift zwolf Fuß zehn Zoll ins Gevierte, und die Triglophen vier Fuß lang, und jedes andre Maaß

des Gesimses, nach Verhaltniß. Die Saulenweite war etwas weniges mehr als ein Diameter. Aber die Ruinen find so wild durch einander geworfen, daß ich nicht mit Genauigkeit meffen konnte. Diefer Tempel scheint niemals vollendet worden zu fenn, ine bem einige Saulen völlig, andere nur ein wenig von oben herein cannelirt, andere gang glatt find. Co liegen auch Stucke des Architravs in beträchtlicher Entfernung, welche mahrscheinlich niemals an ihre Stelle gebracht worden. Diese find von einer gang ungeheuren Große, indem jeder Stein des Architrabs smangia und einen halben Ruß lang, fieben Ruß hoch und funfe breit ift. Der nachste Tempel ift von ders felben Bauart, aber viel fleiner, indem er nur fechs Caulen in der Fronte bat und vierzehn in der Ticfe, welche nicht über funf Ruß Diameter halten. dritte Tempel ift großer als der zwente, aber fleiner als der erste, und wahrscheinlich der alteste von als Ien, indem die Gaulen verhaltnigmaßig furger, und Die Capitale von einer andern Geffalt find. Er hat, wie die meisten Tempel dieser Urt, sechs Gaulen in ber Kronte und vierzehn in der Liefe. Ihr Diames ter war ohngefahr sieben Ruß sechs Zoll an der Base und ohngefahr funf Fuß feche Zoll am Capital; Die Sohe etwa vier Diameter. In allen dren Tempeln bat jede Saule zwanzig Cannelirungen nach Urt aller alten dorifchen Tempel. Einige hundert Dards nach Westen lag der alte Safen, der nun mit Sand vers schüttet ift; aber die Ruinen des Ran's find noch fichtbar. Bunachst an dem Ufer stand die Stadt, Des ren Ruinen aus Grundmauern und Bruchftucken bers schiedener Gebaude bestehen, und einen großen Raum bedecken. Rabe an der See find die Reste von dren andern Tempeln in demfelben Buftande wie die fcon beschriebenen. Zwen derselben find von dem gewohn: lichen Maage und in jedem Betracht bennahe dem fleine ften der obigen gleich. Der dritte hat sechs Gaulen in der Fronte und funfgehn in der Tiefe, und nur fechgebn Cannelirungen an jeder Caule. Uebrigens gleicht er den andern. Gie find alle von der alten dorischen Ordnung, ohne Bafen, und mahrscheinlich furz nach einander gebaut, indem die Stadt wohl keines langen Wohlstandes genoß. Sie ward von eis ner Colonie Megarenser gebaut, ohngefahr 640 Jahre por der driftlichen Zeitrechnung, und erhob fich gar bald ju dem Range der madtigften Stadte in Sicis lien. Doch da fie in Rrieg mit den Aegestanern verfiel, riefen die lettern fich die Carthager zu Gulfe, welche ein machtiges heer von Soldtruppen unter Unführung Sannibals fendeten. Die durch Wohlleben und

Prachtlust entnervten Griechen waren nicht im Stande das Feld gegen die fuhnen Barbaren von Spanien und Africa gu halten; aber in der Bertheidigungsfunft gewandt, ertrugen sie eine lange Belagerung mit Muth und Beharrlichkeit. Doch ward die Stadt zulest mit Sturm erobert und die Einwohner entweder ermordet, oder als Sclaven verfauft. Die Tempel, Die prachtigften und schönsten in Sicilien, wurden niedergeffurgt, und als die Spracusaner Gefandten abschickten, um gu bitten, daß man diefer Gebaude schonen moge, ante wortete Sannibal: Die Gotter, wie er gewiß miffe, hatten fie verlaffen und es mare beffer, man zerftore fie, als daß man fie unheiligem Gebrauch aussetze. So fiel Selinus, etwa 240 Jahre nach feiner Grundung, ein merkwurdiges Denkmal der Citelfeit und Große menschlichen Unternehmungs , Geiftes. Rurs wahr von allen Gebauden, welche jemals in der Belt errichtet worden, war der große Tempel von Gelis nus, nach den agnytischen Pyramiden, am sicherften auf Dauer berechnet; aber die gerftorende Chrsucht eis nes benachbarten Staats sturzte ihn nieder in dem Augenblick seiner Bollendung; und doch fonnte ihn Diese Gewaltsamkeit nicht gang zerstoren: noch jest geugen die Ruinen von feiner Große, wenn von Cars thago icon langst jede Spur verschwunden ift.

Diefe ungluckliche Stadt murde jum Theil wies der aufgebaut, und zwar von folchen Burgern, wels che dem allgemeinen Schickfal entgangen maren. hatte nur ein abhängiges Dasenn, ohngefahr 150 Sahre, bis Die Carthager fie abermals einnahmen und vollig gerftorten. Strabo meldet, fie fen gu feis ner Zeit vollig verlaffen gemefen, und es ift mahr: scheinlich, daß die Tempel gegenwartig in eben dems felben Buftand find, wie fie hannibal verlaffen, außer daß manche Theile davon mogen weggeführt und ju neuen Gebauden verbraucht worden fenn. Ginige has ben aus der wilden Unordnung, in der fie übereinans der liegen, vermuthet, fie mußten durch ein Erdbes ben umgeworfen fenn, und es ift wirklich schwer zu begreifen, wie man fo viel Arbeit und Geschicklichs feit, als es jum Umfturg fo ungeheurer Gebaude bes durfte, habe verwenden mogen, nur um eine tho: richte Berfforungefucht zu befriedigen; allein, außer dem Zeugniß des Diodorus, jeugen die Tempel felbft, wenn man die Sache genauer untersucht, daß fie vors fablich niedergeworfen worden. Die Gaulen der gros Bern Tempel liegen alle nach einer Seite, und es scheint, man habe fie untergraben. Die fleinern wurden mahrscheinlich durch Rriegswertzeuge nieders geworfen, indem das untre Stuck einer jeden Gaule noch an seinem Orte steht. Auf welche Weise es aber auch senn mag, so geschah es mit großer und bes schwerlicher Arbeit.

Sechs Meilen von Selinus find die Latomien oder Steinbruche, wo noch ungeheure Stucke von une geendigten Gaulen, Architraven und andern Theilen fich befinden, die wegen des fruhen Falles der Stadt nicht benutt werden fonnten. Die Gegend umber ift nun trocken und unfruchtbar, obgleich flach. Wahr: scheinlich ift fie feit den griechischen Zeiten febr verans dert, indem die Baffer eine versteinernde Eigenschaft haben. Birgil fagt: Palmosa Selinus; gegenwartig fieht man aber feinen einzigen Palmbaum. Der neue Name der Gegend ift terra delle Pulci, und wir fans ben, daß sie ihn nicht mit Unrecht tragt: denn der Thurm, in welchem wir uns aufhielten, mar fo voll bon folchen Thieren, daß fie und fast auffragen. Bir blieben hier zwen Tage, um die Ruinen ju zeichs nen und zu meffen; dann gelangten wir nach Sciacs ca, chmals Thermae Selinuntiae.

## Sciacca.

#### Den roten May.

Die heißen und mineralischen Bader find noch sehr im Gebrauch; doch was diesen Ort, von allen Theilen Siciliens ber, fehr befucht macht, ift ein Sus Datorium oder Stufa, auf dem Gipfel eines Berges, nahe ben der Stadt. Dieß ift eine naturliche Soble in dem Kelsen, woraus mit großer Gewalt ein beißer Luftstrom dringt, welcher febr beilfam in gichtischen und rheumatischen Fallen gefunden worden. Rrante fitt ohngefahr eine halbe Stunde drin, und geht dann gu Bette, und wiederholt dieses jeden Tag, bis er genesen ift. Die Sohle ift durch Runft fehr erweitert und mit einer Ungahl in Fels gehauener Sipe verschen. Sonft hielt man sie fur ein Werk des Dadalus; aber die Reuern schreiben solche dem beiligen Calogero ju, ohne ju bedenken, daß fie offenbar schon manche Jahrhunderte da gewesen, ebe man an einen ihrer Beiligen gedacht.

# Girgenti.

Von da famen wir nach Girgenti, wo und die Francistaner fehr freundlich aufnahmen. Diese Stadt liegt febr boch, auf dem Abhang eines Sugels, auf dem die Burg von Agrigent fand. Er beberricht eine schone Aussicht nach Mordwesten über die Stelle, mo iene beruhmte Stadt lag, und die gegenwartig mit Delbaumen und anderen Gewächsen bepflangt und mit Ruinen geschmuckt ift, welche bier in großerer Menge und beffer erhalten, als irgend andre in gang Sicis lien gefunden werden. Es find lleberbleibsel von viers gehn Tempeln, alle von der alten dorischen Ordnung, nebst einer großen Menge in den Relsen gehauener Grabhohlen und Kornbehalter. Der erfte, von Often anzufangen, ift der Tempel der Juno Lucina, von welchem der Gokel, ein kleiner Theil der Celle und vhngefahr der halbe Saulengang übrig geblieben. Die Saulen find ohngefahr 4 Fuß 3 3oll im Durchschnitt am Boden, und ohngefahr 3 Kuß 5 Boll am dunn: ften Ende, regelmäßig abnehmend wie die von Gelie

nus. Das Gesims scheint vollkommen dasselbe wie in andern Tempeln dieser Ordnung, doch hier so vers stümmelt, daß ich es nicht mit einiger Genauigkeit messen konnte. Die Steine von Girgent sind nur eine leichte sandige Versteinerung, die sehr bald verwits tert; daher lassen sich die seineren Theile an kelnem dieser Sebäude mehr erkennen. Die gegenwärtige Anssicht des Junotempels ist so malerisch, als man sie wünschen kann. Er liegt auf einem kleinen mit Bänsmen bedeckten hügel, zwischen welchen die zerbrochs nen Säulen und andre Trümmer umherliegen: denn das Material ist so gering, daß Niemand es für werth hielt wegzusühren.

Junachst liegt der Tempel der Concordia, von demselben Auf; und Grundriß und nur in einigen uns bedeutenden Zieraten verschieden. Ein Theil der Celle ist in eine Kirche verwandelt, und alle Säulen mit dem größten Theil des Gesimses stehen noch aufzrecht, obgleich durch Zeit und Witterung sehr auges fressen.

Der Tempel des Hercules, welcher nun erscheint, ift viel größer als die vorigen, aber von bennahe gleicher Art und Verhaltniß. Nur noch eine einzige

Saule feht aufrecht, Die übrigen liegen alle an Der Stelle, wo fie fielen. Ihr Diameter mar ohngefahr 6 guß 6 Boll, und die Sohe funf Diameter. Das Besims war so febr gerftort, daß man es nicht mehr erkennen konnte. In diesem Tempel mar die berühmte Statue des hercules, welche Berres wegichaffen wollte, woran er durch Muth und Thatigfeit der Ugrigentiner gehindert murde. Ein wenig weiter fand der gepriesene Tempel des Jupiter Olympius, welchen Diodorus Siculus beschreibt. Gegenwartig findet man nur noch wenige Trummer davon, welche jedoch binreichend find, feine ungeheure Große ju zeigen, worin er felbst die von Selinus übertraf, ob er ihnen gleich an Schönheit der Zeichnung und Pracht der Ausführung nachstand. Er hatte acht Salbfaulen in der Fronte, und fiebzehn an jeder Seite. Sie waren 10 guß 2 Boll Diameter unter dem Capital; ihr Maß am Boden konnte ich nicht entdecken: denn Die Schafte, welche von einzelnen Werkstücken, wie die von der Borderseite St. Peters ju Rom, jusams mengefest maren, find vollig ju Staub verwittert. Das allgemeine Maß des Tempels, wie es Diodos rus angiebt, war 360 Fuß lange, 120 Sohe und 60 Breite. Bas die zwen ersten betrifft, so scheint er ziemlich genau; aber in der Breite hat er fich ges rade um 100 Ruß geirrt, wie sich deutlich aus den Fundamenten ersehen läßt. In dem Gibel der offlie chen Unsicht war die Schlacht der Riesen, in dem westlichen die Einnahme von Troja, bendes von der berrlichsten Sculptur, wie sie eine der reichsten und prachtigsten griechischen Stadte zu einer Zeit hervor: bringen fonnte, als die Runfte auf dem bochften Gip: fel der Vollkommenheit standen. Diefer Tempel, wie manches andre große Gebande der Griechen, mard niemals vollendet. Ihr fuhner Geift war immer auf das Erhabene gerichtet; aber fie befagen nicht immer die Ausdauer, um ihre ungeheuren Plane durchzu: fuhren. Außerdem waren fie in eine Angahl fleiner Staaten getheilt, und ju folchen Unternehmungen durch wechselseitige Eifersucht und Nacheiferung ges trieben. Glucflich maren fie gemefen, hatten fie nie: mals ihr Uebergewicht einander zeigen wollen, hatten fie nicht in Kriege fich eingelaffen, welche den Ueber; wundenen nothigten, fremde Bolfer um Benftand ans gurufen, die denn in furger Zeit sowohl Freunde als Feinde in gleiche Knechtschaft versetten.

Ein großer Theil des gedachten Tempels stand noch bis in das Jahr 1494; da er denn auf einmal, ohne sichtbare Ursache, zusammenstürzte. verstümmelte Saulen übrig, mit dem Sokel des Ses bandes, worans man sieht, daß er dem Tempel der Juno Lucina und der Concordia völlig gleich gewesen. So stehen auch noch zwen Halbsäulen und ein Theil der Mauer von dem Tempel des Aeskulap, außers halb der Stadt, auf der Ebene. Dort war die bes rühmte Statue des Apollo, deren Cicero gedenkt; von den übrigen Tempeln ist kaum etwas vorhanden als der Grund. Die oben beschriebenen habe ich uns ter den Namen genannt, womit man sie gegenwärs tig bezeichnet: denn ächt und gewiß sind nur die Nas men der Tempel des Jupiter, Bulcan und Aesculap, die übrigen werden nur, nach sehr zweiselhaften Ges währsmännern, also genannt.

Zwischen der alten Stadt und dem Fluß Hypsa ist ein kleines pyramidales Gebäude, welches man das Grabmal des Hiero nennt. Es steht auf einem Fußs gestelle und hat eine ionische cannelirte Säule an jeder Ecke; aber das Gesims ist dorisch. Wenn man die Frage auswirft, ob dieß Gebäude vor oder nach der vollkommensten Zeit der Baukunst in Sicilien aufges führt worden; so bin ich von der letzten Mennung: denn es ist viel zu zierlich und artig für die Zeit des

Hiero. Auch finden sich noch einige andere Trümmer aus romischen Zeiten, besonders ein reiches corinthissches Gesims von weißem Marmor, welches nun aussgehöhlt zu einem Wasserbehälter dient. Es scheint zu einem runden Gebäude von großer Pracht gehört zu haben.

Die Stadtmauern mochten etwa in einem Ums fange von zehn Meilen aufgeführt seyn, an einigen Orten sind sie aus dem Felsen gehauen und voller Nischen, in welchen man die Usche der Todten vers wahrte. Ich habe diese Art zu beerdigen nirgends gefunden, und wenn ich mir eine Ursache davon dens sen soll, so vermuthe ich, daß es eine ehrenvolle Auszeichnung war für diesenigen, welche fürs Vaters land starben. Und vielleicht glaubte man auch noch die Manen zur Vertheidigung des Vaterlandes aufz zusordern.

Die gemeinen Abzüchte sind noch an manchen Orten sichtbar und scheinen mit viel Arbeit und Kossten angelegt zu senn, indem sie in den sesten Felsen gehauen sind, und weit und hoch genug, daß eine Person bequem hindurchgehen kann. Uebrigens sinden sich in dem Boden zwischen der alten und neuen Stadt

vicle viereckte Sohlungen eingegraben und mit flachen Steinen bedeckt, wahrscheinlich Begräbnisse für Stlaxben und arme Bürger.

Agrigent war einst, nach Spracus, die größte Stadt in Sicilien, und man giebt ihr 200,000 Eins wohner. Nach dem Raume jedoch, welchen die Mauern einschließen, scheint Diese Berechnung viel gu gering. Wahrscheinlich find die Sflaven nicht mitges rechnet, welche in den alten Republifen wenigstens das Doppelte der fregen Menschen betrugen. Die Agrigentiner waren berühmt wegen Wohllebens, Ele: gang, Pracht und Gaftfrenheit, deswegen Empedo: fles von ihnen fagte: fie afen und tranfen, als wenn fie morgen fterben follten, und banten, als ob fie ewig zu leben gedachten. Aber Wohlleben und Ber: feinerung bereitete ihnen den Untergang: Denn unges fahr 400 Jahre vor der driftlichen Zeitrechnung ward es durch himilcon belagert und erobert, welcher alle ihre herrlichen Bierden wegnahm und nach Cars thago fuhrte. 3war gewann die Stadt nachher ihre Frenheit wieder, aber niemals ihren alten Glang. Im zwenten punischen Kriege ward fie von den Ros mern genommen, und hart behandelt, weil fie die Carthager begunftigt hatte. Rach der Zerftorung von

Earthago gab Scipio den Agrigentinern alle ihre alten Zierden zurück, welche Himilcon weggeführt hatte. Darunter war der berühmte eherne Stier, des Thrannen Phalaris, von Perillus verfertigt. Das Betragen des Scipio hierin war sehr politisch, indem jenes Kunstwerf den Sicilianern auf einmal zum Denkzeichen der Grausamkeit ihrer eigenen Fürssten, der Raubsucht der Carthager, und der Mäßis gung der Römer da stand. Diese Mäßigung aber dauerte nur kurze Zeit: denn sobald Carthago zerstört war, und Rom keinen Rival mehr zu fürchten hatte; so ward das ganze Reich durch ihre Consuln und Prätoren geplündert.

Inde Dolabella est, atque hinc Antonius, inde
Sacrilegus Verres: referebant navibus altis
Occulta spolia et plures de pace triumphos.
Nunc sociis juga pauca boûm, grex parvus
equarum

Et pater armenti capto eripiatur agello: Ipsi deinde Lares, si quod spectabile signum, Si quis in aedicula Deus unicus —

Juvenal Sat. 8.

Dieß find die Worte eines Dichters, auf deffen Sittenschilderung wir uns verlaffen tonnen.

Diodorus spricht von Agrigent, als fen es ju feiner Beit in Berfall gemefen, und mahrscheinlich verfiel es immer mehr, bis gur Zeit der Roniginn Conftantia, da denn die neue Stadt Girgent aus ben Ruinen hervorging. Run enthalt fie ohngefahr 12000 Einwohner, welche einen bedeutenden Korns handel fuhren. Die Privathaufer find alle arm und schlecht gebaut, indem der gange Reichthum der Ges gend der Rirche gehort. Der Erzbischof allein hat ein jahrliches Einkommen von 20000 Pf. Sterling; well ches ein immermahrender Berluft fur die Gegend ift: benn er wohnt niemals hier. Sein Palaft ift große aber in einem schlechten Geschmack gebaut. Es ift eine prachtige Bibliothef barin, mit vielen antiquas rischen und theologischen Buchern verseben, aber mit wenigen aus andern Sachern. Gleichfalls findet fich eine Mungfammlung, welche gute ficilianische und punische Stucke enthält.

In der Cathedralfirche ist ein großer Sarkophag von Marmor, welcher gegenwärtig als Taufstein gesbraucht wird. Er ist an allen Seiten mit ganz ers hobner Arbeit geziert, welche sehr viel Streit unter den Selehrten und Mussigen in Sirgent verursacht. Einige behaupten, es sep das Grab des Phalaris,

des erften, oder Phintias, des letten Tyrannen von Marigent gewesen. Diese benden Mennungen haben weitlauftige Abhandlungen verursacht, worin fie mit eben fo nichtigen als geiftreichen Grunden vertheidigt werden. Geftalt und Mag diefes Monumentes gleicht dem der Julia Mammaa und des Alexander Geberus ju Rom. Die Sculptur ift gang in demfelben Stul, vielleicht nicht einmal fo gut, obgleich die Girgentis ner, die nie etwas befferes gefeben haben, : es fur ein Wunder der Runft halten, und dieß auch einige Reisende, welche mehr nach ihren Ohren als ihren Augen urtheilen, überredeten. Gigentlich follte man es für romisch ansprechen, und es mag die Asche eis nes Confuls oder Prators unter den Raifern enthals ten haben. Die Bildwerke baran scheinen einige bes fondere Umftande aus dem leben und der Familie eis nes folden Mannes vorzustellen, welche jest unbes fannt find, und durch die naturliche Liebe ju Geheims nif und Spitfundigfeit in alte allegorische und my thologische Bedeutungen verwandelt worden.

Wir fanden die Einwohner von Girgent sehr höflich und dienstfertig. Sie bilden sich auf den Ruf der Gastfrenheit und Freundlichkeit gegen Fremde, zu welchem ihre Vorsahren gelangt, sehr viel ein, wels

che sie nachzuahmen trachten, infofern der Unterschied der Umftande es erlauben will; aber fo liebens ; und lobenswerth ihre Absicht fenn mag, fo find fie eber dem Fremden unbequem, als daß fie ihm mahrhaft benftanden. Denn Aufmerksamkeit und Soffichkeit werden beschwerlich und laftig, wenn die, welche uns folche bezeigen, weder Bit haben, uns ju unterhals ten, noch Renntniffe, und ju unterrichten. Und die: fes ift nur zu fehr der Fall der Girgentiner fomobl als der übrigen Sicilianer. Die naturliche Lebhaftige feit ihres Wefens macht fie unruhig und neugierig, und weil ihnen die Erziehung fehlt, fo werden fie roh und zudringlich. Man fuhlt fich in der That verlegen, Soflichkeiten ablehnen zu muffen, welche mit der Absicht zu gefallen angeboten werden, indem es doch unleidlich ift, seine Zeit entweder mit Unts worten auf nichtige Fragen, oder mit Unhoren unbes deutender Bemerfungen ju verlieren.

Der Boden von Girgent ist fruchtbar an Korn und Delbaumen; aber alles sicilianische Del ist, wes gen Mangel an gehöriger Bereitung, höchst schlecht. Auch werden daselbst vortreffliche Pferde gezogen, dess wegen es auch sonst berühmt war.

Arduus inde Acragas ostentat maxima longe

Moenia; magnanimûm quondam generator equorum.

## Ulicata.

#### Den 17ten Man.

Wir gelangten von Girgenti nach Alicata. Uns terweges konnten wir keine Ueberbleibsel von Gela oder Camarina sinden, obgleich Fazello und Elu; ver melden, daß zu ihrer Zeit noch einiges davon sichtbar gewesen. Die Geloischen Felder, welche sich den ganzen Weg zwischen Alicata und Terra nuova erstrecken, sind sehr fruchtbar, aber wie diese ganze Küste sehr schlecht angebaut. Der See, welcher sonst Camarina ungesund machte, vergistet nun die Gegend umber, welche äußerst fruchtbar ist. Er ward sonst Palus Camarina genannt, und als die Stadt eins; mals an einer grausamen Seuche litt, fragten die Einwohner das Orakel des Apollo, ob sie den See ablassen sollten. Aber sie erhielten zur Antwort: Sie sollten Camarina nicht rühren. Da sie nun aber die

Mennung des Orafels nicht begriffen, trockneten sie den See aus; wodurch sich die Krankheit zwar ver; lor, aber dem Feind nunmehr Gelegenheit ward, die Stadt zu erobern. Hierauf bezieht sich die Stelle Virgils (Aen. III, 700.):

Fatis nunquam concessa moveri Adparet Camarina procul. —

Wir fanden den Hipparis und Danns als elende fleine Bache, welche niemals bekannt geworden waren, hatte ihnen nicht Pindar die Ehre angethan, sie in seinen Gedichten zu nennen.

# Biscari.

Den 18ten May.

Ben Biscari wurden wir eine sehr angenehme Beränderung der Gegend gewahr. Die Felder waren reichlich angebaut und neuerlich eingezäunt, die Ufer mit Weinstöcken und Maulbeerbäumen bepflanzt, und alles hatte das Ansehn von Wohlstand und Thätige

feit. Wir vernahmen, daß wir uns in den Besitzuns gen des Prinzen Biscari befänden, und daß man diese sämmtlichen Anlagen seinem Geiste und seiner Großmuth schuldig sen. Wir waren leider nur zu bald von dieser Wahrheit überführt: denn im Augens blick, als wir seine Gränze verließen, erschienen die Zeichen des Elends und der Faulheit wieder, welche bis Spracus dauerten.

Diese Rufte, welche einst fo manchen blubenden Stadten allen Glang und Wohlftand des Lebens vers schaffte, vermag nun faum das Nothwendige für ihre elenden Bewohner hervorzubringen. Aberglaube und Druck und ein falsches Softem politischer Dekonomie haben mehr bengetragen, Sicilien mufte ju machen, als die schlimmsten Wirkungen von Kriegen und in: nerlichen Unruhen hatten thun fonnen. Daffelbe Gn; ftem hat feinen unglucklichen Ginfluß uber die gange spanische Monarchie ausgebreitet. Indeffen die ubris gen Nationen Europa's Runfte und Manufacturen bes gunftigten, waren die Spanier mit entfernten Erobes rungen beschäftigt, welche sie dadurch zu erhalten fuchten, daß fie folche arm und abhangig machten. Dadurch mard ihre Monarchie ein ungeheurer unges schickter Rorper, gusammengesett aus einer Menge uns

verbundener Theile, welche alle gleich schwach und unfahig waren, einander bengufteben. Die ungebeus ren Schape, welche aus Indien in das Mutterland fließen, fommen und verlaufen fich wie ein Giegbach, der nichts als Berwuftung und Jammer hinter fich laft. Rur wenige nehmen Theil an Diefen Schapen, und auch diese find nur augenblickliche Besitzer, wels che sie unmittelbar aufwenden, um sich ausländischen Lurus bon geiftreichen und arbeitfamen Bolfern ju verschaffen. Auf diese Weise sind die Spanier nur Die Becheler fur Die ubrige Belt, immer im Befis von ungeheuren Schaben und immer arm. Der Reich: thum einer Nation besteht in der Angahl von thatis gen Ginwohnern, und nicht in der Menge von Gold und Gilber: denn diefes fommt naturlich, wo jene find. Ift es nun auf Diese Weise erworben, so bes lebt und begeistert es alles. Denn wenn ein Jeder fich Bequemlichkeit und Ucberfluß verschaffen fann, fo erscheint ein allgemeiner Nacheiferungsgeift. Der handwerker wie der Manufacturift, alle find auf Thatigkeit gestellt, und jeder bemubt sich, so viel Bermogen zu erwerben, als er fur hinreichend balt, fein Leben im Genuß von Bequemlichkeit und Ber: gnugen zu beschließen.

## Spracus.

#### Den 20ten Man.

Nun gelangten wir zu der sonst so berühmten Stadt Spracus, die nun auf die Insel Orthgia bes schränkt ist, welche zur Zeit ihrer Blüthe die kleinste ihrer vier Abtheilungen war, und selbst hier ist ein großer Theil des Bodens zu Festungswerken verwens det, welche stark und weitläuftig sind, ja wenn man betrachtet, daß sie dem Könige von Reapel gehören, sehr wohl erhalten. Wir gingen sogleich, die Quelle Arethusa zu besuchen, welche noch häusig hervorquillt, aber das Gebet Virgils (Eclog. X. 4.)

Sic tibi, cum fluctus subterlabêre Sicanos,
Doris amara suam non intermisceat undam.

ist nicht erhört worden: denn seit dem Erdbeben von 1693 ist sie versumpfet und dient nur zu einem Wasch; tumpel. Wir fanden ihn von Nymphen besucht, eis nigermaßen unterschieden von denen, welche Theocrit und Virgil beschreiben: es war nichts als eine Ges sellschaft der schmuzigsten alten Waschweiber, die ich jemals gesehen.

Die Cathedralfirche ift ein alter dorischer Tems pel. Man halt fie, ohne genugsame Gewährschaft, für jenen Tempel der Minerva, der wegen Reiche thums und Pracht so gerühmt worden. Er ift noch leidlich erhalten, aber so bedeckt und entstellt durch neue Zieraten, daß die alte Form gang verloren ift. Vom Theater und Umphitheater ift nichts übrig ges blieben als einige unbedeutende Fundamente und in Die Felsen gehauene Sige. Auf einem derfelben im Theater steht eine Inschrift, welche sich auf eine Ros niginn Philistis beziehen foll, von welcher jedoch die Geschichte nichts meldet. Bu Bestätigung Diefer Men: nung bringen fie auch einige Mungen gum Borfchein. Undre aber behaupten, die Buchstaben jener Inschrift fenen von zu neuer Geffalt, als daß fie einer Zeit angehoren konnten, wohin die Geschichte nicht reicht. Gleich mehreren Streitigkeiten dieser Urt, giebt auch dieser Umstand eine unschuldige Unterhaltung fur die Muffigen und Forschlustigen, an welchen Sicilien fehr fruchtbar ift.

Micht weit von dem Theater find noch die Las

tomien von Epipola, welche ehmals die öffentlichen Gefängnisse waren. Es sind ungeheure Steinbrüche zu einer großen Tiefe abgesunken, und an einigen Stellen zu unermeßlichen Gewölben ausgehöhlt, wels che durch Steinpfeiler, die man stehen gelassen, gestragen werden. Verschiedene dieser Pseiler haben nachs gegeben, und ungeheure Massen sind zusammengestürzt, welche nun mit Busch; und Kräuterwerf bedeckt den wildesten und schönsten Anblick bilden, den man sich denken kann.

In einer dieser Höhlen ist eine Alaunsiederen, wodurch ihre natürliche Düsterheit vermehrt wird. Der Rauch des Osens, das schwache Licht des Feuers, die schwarzen Sesichter der Arbeiter geben den Anblick einer romantischen Zauberscene. Was man das Ohr des Dionysius heißt, ist eine Höhle, ohngefähr 60 Fuß hoch und etwa 50 Fuß weit, welche oben ziems lich in einem Puncte zusammenläuft. Sie geht in den Felsen ohngefähr 70 Pards in der Gestalt eines las teinischen S, und hat noch ein sehr starkes Echo, welches wahrscheinlich sehr geschwächt worden durch eine neuere Aushöhlung, die man an der Seite ges macht. Daß diese Höhle von Dionysius angelegt sen, um die Seheimnisse der Gesangnen zu ersahren, ist

wahrscheinlich eine neuere Erfindung: denn ich wußte nicht, daß ein alter Schriftsteller etwas davon er: mahnt. Indeffen scheint fie doch vorfatlich jum Echo angelegt: denn fie ift mit mehr Runft und Sorgfalt als alle die übrigen ausgehauen. Bielleicht Dachte man einen Tumult und Aufstand unter den Gefang: nen eber gewahr zu werden. Ueber der Deffnung Diefer Soble entdeckt man den Grund einiger Gebaude, wo fich vielleicht des Schließers Wohnung befand, und wo man jeden garm in der Sohle genau horen fonnte. Aelian fagt, daß die schönfte diefer Sobie len nach dem Namen Philoxenos des Poeten ges nannt worden, der fein Gedicht von den Enclopen schrieb, mabrend er von Dionnsius bier eingesperrt war: und ich bin fogar geneigt, die vorermabnte Soble fur die des Philorenos zu halten, weil fie die andern an Große, Schonheit und Regelmäßigkeit weit übertrifft.

Die katomien von Acradina find näher an der See, und dienen nunmehr als Garten eines Capuzis nerklosters. Sie sind in derselben Art wie die ans dern, nur weit schöner und malerischer. Die weiten Höhlen und zerbrochnen Felsen sind reichlich mit Weins ranken behangen, und der Grund mit Feigenbäumen,

Drangen und Granaten bepflangt. Wie fie fruber bes Schaffen gewesen, fann man aus der Beschreibung Des Cicero abnehmen. Opus est ingens, magnificum. regum ac tyrannorum. Totum est ex saxo in mirandam altitudinem depresso, et multorum opere penitus exciso. Nihil tam clausum ad exitus, nihil tam septum undique, nihil tam tutum ad custodias, nec fieri, nec cogitari potest. Und fo find Diese schrecklichen Wohnungen der Rache, einst der Aufenthalt von Berbrechen und Elend, nunmehr in die angenehmsten Lustorte der Welt verwandelt, und Die traurigen Reller, worin fo mancher Elende fein Leben in Graus und Berzweiflung hinbrachte, bilden nun angenehme und romantische Rubeplate, gleich bes wahrt vor der hiße des Sommers wie vor der Ralte Des Minters.

Auf der andern Seite des Anapus findet man zwen verstümmelte Saulen, welche für Ueberreste des Tempels, der dem olympischen Jupiter gewidmet war, gehalten werden, wohin die Athenienser, nachdem sie von Spracus abgeschlagen worden, sich zurückzogen. Die Saulen haben sechszehn Cannelirungen, und sind die ersten der alten dorischen Ordnung, die ich mit Basen gesehen habe. Vor kurzem sanden sich noch

Diese Ueberreste viel bedeutender, aber bald wird for gar ihre Spur verschwunden fenn, indem Die gand; leute immerfort die Steine wegholen, um damit gu Diese Saulen, nebst einigen unterirdischen Bauen. Bafferleitungen und Grabhohlen, find alles, was von der so machtigen Stadt Spracus übrig blieb, welche einst so außerordentlich schon war, daß selbst Mar: cellus, in dem lauf feiner Siege, fich der Thranen nicht enthalten fonnte, daß er die unglückfelige Berrich: fucht vermunschen mußte, die es ihm jur Pflicht machte, die herrlichkeit und die Bewunderung der Welt zu zerftoren. Die reichen Palafte des Dionysius und hiero, mit allen edlen Werken der Bildhauers und Malerkunft, welche fie gierten, find gerftort und nicht eine Spur berselben guruckgeblieben. Gelbft die Mauern, deren Starfe und Pracht die Romer in Er: staunen fette, find fo vollig verschwunden, daß man auch den Grund derselben nicht einmal mehr entdecken fann. Lieft man die Ergablung von allen diefen weit ausgedehnten Werken, fo verwundert man fich, wie fie fast gang konnten vernichtet werden. Bedenkt man aber das mannigfaltige Ungemach, welches diefe Stadt erduldet, wie oft fie geplundert, vermuftet und verbrannt worden; so muß man sich vielmehr verwundern, daß auch nur noch das mindeste davon

übrig ist. Die Einwohner waren so berühmt wegen Wohllebens und Pracht, als ihre Gebäude wegen Größe und Festigkeit. Die mensae Syracusanae was ren durch die ganze Welt berufen, und die Feste des Dionysius und hiero übersteigen allen Glauben; aber aller dieser Reichthum und herrlichkeit konnte sie nicht gegen eine kleine Zahl kühner Käuber vertheis digen, die aus ihren kümmerlichen Wohnungen, wo sie zu Arbeit und Strenge gewöhnt waren, hervors brechend, gar leicht die kösslichen Paläste der gebildes ten und entnervten Eriechen in Besits nahmen.

Der große Hafen von Spracus ist nicht so weit als ich erwartete, in Betrachtung, daß eine Sees schlacht darin geliesert worden, welche über das Schicks sal von Sicilien entschied. Er ist nirgends über zwen Meilen breit, so daß die Schiffe der alten Athener und Spracuser jämmerliche Maschinen müssen gewesen seyn, in Vergleich mit den Schiffen der Neuern. Der kleinere Hasen, der so reichlich mit Statuen verziert und mit einem marmornen Kan umgeben war, ist nun ganz verschüttet und zerstört. Dionysius der ältere hatte ihn gebaut, und hier war der Ort, wo die Kriegsschiffe und Schiffsvorräthe der Republik ausbewahrt wurden. Die Statuen, die ihn umgas

ben, so wie alle übrigen Zierden, hatte Verres hinweggeführt.

Was die Bolksmenge der alten Stadt betrifft; fo lagt fie fich nicht wohl bestimmen, man mußte denn fich aus dem Raum, den fie eingenommen, eine Muth: maßung bilden. Strabo fagt, Die Mauern batten 22 Meilen im Umfreise gehabt; aber mir scheint diese Ungabe übertrieben. Die Entfernung gwischen Ortne gia und Epipola lagt fich, von den Latomien aus, gang wohl übersehen, und gewiß war sie nicht gro! fer als zwen Meilen. Der Durchschnitt nach der ans bern Seite war nicht viel großer, indem die Stadt niemals weder bis an den Anapus, noch an die fleine Brucke des Trogilus reichte, welche bende nicht mehr als dren Meilen von einander entfernt find. Umfreis von Spracus mag alfo ungefahr mit dem von Agrigent zusammentreffen, und somit auch die Bevolkerung ohngefahr Diefelbe gemefen fenn.

Wir reisten den 23. Man von Spracus ab, lies fen Ugosta und Lentini liegen: denn man hatte uns berichtet, daß sich daselbst nichts Bedeutendes sinde. Wenige Meilen von Spracus sieht man die Ueberreste eines alten Gebäudes, welches Marcellus soll er:

richtet haben; aber ich vermuthe, es fen ein Grab, mal gewesen. Die Gegend der Leontiner, sonft megen ihrer Fruchtbarkeit fo berühmt, ift gegenwärtig durch; aus, mahrend des Sommers, unbewohnbar: denn Die Luft ift febr Schlecht. Un verschiedenen Orten bes merfte ich das triticum sylvestre, den wilden Beis gen, welcher von felbst an unbebauten Stellen machft. Er ift fleiner als der gemeine Beigen und schwerer aus der Sulfe gu bringen; aber feine nahrenden Gis genschaften find genau dieselben. Bahrscheinlich ift daher die Kabel von der Ceres entstanden, welche zus erft den Unbau des Weizens in diefem Lande foll ges lehrt haben. Die Ebene von Catania ift fehr reich, aber unbewohnt wegen der bofen Luft. Wir fetten über den Symathus, nun die Jaretta genannt, mels che diese Ebene in zwen Theile theilt, auf einer Fahs re, und murden alfobald die schrecklichen Bermuftuns gen gewahr, welche der Berg Aetna angerichtet.

### Catania.

### Den 23 ten Man.

Ben dem Gintritt in Catania fommt man über die Lava von 1669, welche jest noch eben so frisch aussieht, als gleich nach ihrem Ausbruch. Diefer ge: Schah zwolf Meilen oberhalb der Stadt, und ein mach: tiger Lavastrom floß herunter, unvermeidliche Bermus ftung, wo er nur hinreichte, mit fich bringend. Une statt einige Anstalten zu treffen, Damme aufzuwer: fen, Graben ju gieben, um die Gewalt ju brechen oder abzuwenden, brachten die Cataneser den Schlener der heiligen Agatha hervor, in Begleitung von einer Menge Beiligen. Die Folge hievon war wie ges wohnlich: ein großer Theil der Stadt murde gerftort, der Safen verschuttet und die Einwohner ju Grunde gerichtet. Aber die Beiligen blieben in großerer Ehre als jemals: denn das Bolk überzeugte fich, diejes Ungluck habe fich wegen feines Mangels an Glauben, und nicht aus Schuld seiner himmlischen Beschützer, zugetragen.

Bald nach unferer Unfunft marteten wir dem Pringen Biscari auf, und hatten bas erstemal das Bergnugen, einen edlen Bafallen des Ronigs von Reapel fennen ju lernen, deffen Befanntichaft immer hochst schatbar fenn wurde, in welchen Stand ihn auch das Gluck gefett haben mochte. Das Aussehen feines Lehngutes Biscari, die Zufriedenheit feiner gabls reichen Unterthanen, die Reigung, mit der fie von ibm fprachen, und der allgemeine Geift der Thatigs feit, der im Gangen berrichte, gab mir den gunftige ften Begriff von ihm, der immer mehr gunahm, als ich die Ordnung und Einrichtung seines hauses beobs achtete, und den Beift und die Großheit fennen lernte, den er überall zeigt, wo vom Rugen oder der Zierde seines Landes die Rede ift. Man muß nur bedauern, daß die Undantbarfeit des Bodens die Arbeit und Geschicklichkeit des Anbauers jum große ten Theil fruchtlos macht.

Hiezu kommt ferner die von Natur eifersuchtige Gesinnung des Sicilianers, verbunden mit Aberglaus ben, wozu noch der Druck der Regierung sich gesellt, welches alles den Gedanken an Berbesserung nicht aufkommen läßt. Wer nun aber Kraft und Geist hat, dergleichen zu unternehmen, kommt in den Ruf eines

gefährlichen Neuerers, und stößt überall auf haß und Gegenwirkung der Individuen, und Argwohn und Berfolgung von Seiten des Hofes.

Wir fanden den Pringen in feinem Mufeum, welches fehr reich ift und fur die Studirenden immer offen fieht. In dem erften Zimmer befinden fich die Marmore, worunter einige vortreffliche Buften und der Torso eines Jupiter, welcher das mahre Drigis nal von demjenigen zu senn scheint, der sich in dem Museum Clementinum ju Rom befindet. Diefer tofts bare Ueberrest ift vollkommen erhalten und von der portrefflichften Sculptur. leber bas Gange maltet eine allgemeine Rube und Majestat, welche die Gries chen besonders ju erreichen mußten, wenn fie den Bater der Gotter und Menschen vorstellten, omnia supercilio moventem. Es sind noch andre schone Werke der Sculptur in dem Museum; wenn man aber einmal das gang Vollkommne gesehen hat, fo fann fich das Auge nur mit Gleichgultigfeit, ja mit Widerwillen, ju dem Geringern wenden.

Außerdem hat der Pring eine murdige Samms lung von Bronzen, hetrurischen Vasen, naturlichen Merfmurdigfeiten, besonders aber von Mungen. Die Sicilianischen sind hier zahlreich und wohl erhalten, und geben auch denjenigen eine angenehme und lehr; reiche Unterhaltung, die nicht gerade Kenner des Alkterthums sind: denn der Geschmack und die Aussühfrung daran ist so vortrefflich, daß sie schon als Werke der Sculptur betrachtet, höchst anziehend sind.

Des Pringen Palaft ift ein großes unregelmäßiges Gebaude: Der altere Theil Deffelben in barbarisch ficis lianischem Geschmack mit ungeheuren Figuren und uns naturlichen Zieraten überladen; aber der Theil, den der Rurft felbst gebaut bat, ist einfach, regelmäßig und gierlich. Die Stadt ift fast gang neu, die Strafen regelmäßig und breit; aber die Saufer in einem schlechten Geschmack und der größte Theil derfelben unvollendet. Die Rirchen find alle im Stol der neuen Baufunft, indem sie seit dem Jahr 1693 errichtet worden, nachdem die Stadt ganglich durch ein Erde beben zerftort mar. Mehrere derfelben, besonders die Hauptfirche, find febr reich verziert und mit bunten Steinarten geschmuckt, welche man in die feltsamften Riguren gebracht hat. Es lagt fich faum irgend ein wildes Ungeheuer denken, welches man nicht an den Gebäuden des neuern Siciliens finden follte. Das Benedictiner: Rlofter ift ein unermeglicher Bau, mit

unglaublichen Roften errichtet, aber in dem gewohns lichen Styl. Es ift nicht geendigt und wird es mabre Scheinlich niemals werden: Denn Diefe Stadt fann fich, wegen der Rabe des Aetna, feine lange Dauer vers fprechen. Die Rirche ift edel und prachtig; Das In: nere mar eben fertig geworden, und mas gang befone ders iff, ohne etwas von dem hergebrachten Trodel; aber man scheint es außerhalb wieder einbringen gu wollen, indem das Wenige, was von der Façade vollendet ift, dem Palast des Pringen Palagonia nicht viel nachgiebt. Die Rirche hat eine vortreffliche Orgel, die eben vollendet mar. In dem Rlofter fine Det fich eine ichone Sammlung hetrurischer Gefage, bennahe alle so gut als die, welche Pring Biscari befigt, und in Sicilien gefunden. Ein Beweis, daß Diese Baare nicht allein von den hetruriern verfertigt worden. Uebrigens ift in Catania uber der Erde mes nig Merkwurdiges; die Alterthumer fecken alle unter der Lava. Pring Biscari hat große Rachforschuns gen angestellt, und ein Theater, Umphitheater, Bas der und einige andere Gebaude von geringerer Bes deutung gefunden. Aus den Saulen, welche jest in der hauptfirche angewendet find, lagt fich schließen, daß das Theater febr prachtig gewesen. Gine Base, nebst dem Diedestal von einer derfelben, steht nun in dem Hofe des Prinzen Viscari. Sie sind von weißem Marmor, sehr überladen mit Zieraten, und scheinen aus der Zeit Trajans oder der Antonine. Die andern alten Gebäude haben nichts Besonderes: denn es sind bloß Massen von Ziegeln und Steinen, ohne daß ich architectonische Ordnungen oder Verzies rungen daran hätte unterscheiden können.

Die Einwohner von Catania find, gleich den übrigen Sicilianern, febr geneigt, ihre Alterthumer den Griechen juguschreiben, aber ohne Grund. Denn die griechische Stadt ward ganz und gar durch Sext tus Pompejus zerstort, bald nachher zwar wieder hergestellt, aber aufs neue durch einen Ausbruch des Metna vermuftet. Durch den Benftand der Romer wurde es abermals aufgebaut, bis es abermale von einem gleichen Ungluck überfallen murde. Man fann fich nicht genug verwundern, daß, nach folchen wies derholten Zerstorungen, die Stadt immer wieder in derfelben lage aufgebaut worden, an dem Ausgange eines Thals, welches die Lava nothwendig auf sie hinführt. Go lange der hafen daselbst den handel begunstigte, war es naturlich, daß die Liebe jum Gewinn die Einwohner jene große Gefahr vergeffen ließ; aber zulet hatten fie feine andere Urfache hier

zu bleiben, als die Schwierigkeit, das Eigenthum zu verändern. Doch auch diese schien gehoben, als alles mit verbrannten Felsen bedeckt und in eine unfrucht; bare Wüste verwandelt war. Allein die blinde Neizgung zum Geburtsort, die uns allen natürlich, obzgleich schwer zu erklären ist, hat allen Widerstand überwunden, und Catania ward nach jeder Zerstörung immer mit mehr Glanz und Pracht als vorher aufgezbaut. Nun enthält es 16,000 Einwohner, welche in beständiger Gesahr leben; aber Gewohnheit und ein inniges Vertrauen auf die heilige Ugathe lassen sie wenig daran denken.

Senat regiert zu werden und keine Besatzung aufzus nehmen. Deswegen wächst sie täglich an Reichthum und Pracht, und die Ausmunterungen von Seiten des Prinzen Biscari, welche er sowohl den Künssten als der Thätigkeit jeder Art angedeihen läßt, ges ben der Stadt ein Ansehn von Leben und Betriebssamkeit, die in keiner andern sicilianischen Stadt zu sinden sind. Noch kürzlich erbot er sich, einen Harfen anzulegen, und hätte ihn der Hof gehörig begünzstigt, so wäre diese Stadt der große Handelsplatz von diesem Theile des Mittelmeeres geworden.

Aber, wie wenig man es glauben sollte, fand dieses Anerbieten dennoch Widerstand. Indessen hat der Prinz das dazu bestimmte Geld auf die Erbauung eizner Wasserleitung verwendet, die eine weite Strecke Landes wässert und befruchtet; ingleichen auf das Urbarmachen der Lava von 1669. Der Prinz gedenkt auch ein umständliches Werk über die Alterthümer von Catania herauszugeben, welches nach den Zeichnunz gen, die ich sah, sehr viel verspricht.

### Af etna.

#### Den 27 ten May.

Nachdem wir das merkwürdigste in Catania geziehen, machten wir uns nach dem Sipfel des Aetna auf den Weg. Ungefähr 12 Meilen, bis zum Dorse Nicolosi, steigt man allmählich durch reiche Weinz berge und Maulbeerpflanzungen; aber auch diese sind von dem letzten Lavastrom durchbrochen und vielfach zerstört. Die Sicilianer nennen solche Pläze, mit eiz nem verdorbnen spanischen Namen, Sciarra. Die Lava von 1669 brach nahe ben Nicolosi hervor, und

Die Gegend rings umber ift noch mit trockner schware ger, damals ausgeworfner Afche bedeckt. Die fleinen Berge, mit dem Erater, aus dem die Lava floß, find noch unfruchtbar, als wenn der Ausbruch geffern geschehen mare, und werden mahrscheinlich noch lange so bleiben, bis der Witterungswechsel die verbrannte Materie genugsam gemildert hat, um sie der Beges tation fabig zu machen. Ich stieg auf den Gipfel dieser Erhöhungen und sah um mich her eine unend; liche Angahl derselben Art, einige gleichfalls unfrucht: bar, andere reich mit Wein bepflangt, andre mit Cichenwaldern bewachsen, noch andre durch nachfol: gende Lavafluthen unkenntlich gemacht, und durch die ungeheuren Wirkungen der Zeit in fruchtbaren Boden verwandelt und mit Baldern und Weingarten bes deckt. Wir rubten ein wenig in dem Rlofter von Ricoloft und verfolgten unsere Reise, geführt von eis nem Bauer des Dorfs, Namens Blafio, welcher gewöhnlich als Führer den Bergbesuchenden Dienet. hier fangt nun die maldige Gegend an und dauert bis zu der Ziegenhöhle, ohngefahr 6 Meilen. Stieg ift den gangen Weg über feil und geht zum Theil über die Lava von 1766, welche einen schreck: lichen Unblick muß verursacht haben, als fie vier Meilen breit durch einen Cichenwald floß. Als wir

hober famen, wurde der Stieg noch jaber und die Veranderung des Elima's fehr merklich. In Catania war man in der Mitte der Kornarndte, ju Nicoloff befand sich alles in der Manenbluthe; wie wir aber uns der Ziegenhohle naberten, trieben die Baume das erfte Laub, und die Luft war fehr kalt und schneis dend. Wir machten Keuer an in diefer fleinen Soble, rafteten bis Mitternacht, und stiegen alsdann bem Gipfel gu, durch unfruchtbare Ufche und Lavastucke. Rachdem wir ohngefahr 8 Meilen geritten maren, ward der Berg so steil, daß wir uns genothigt fans den, unfre Maulthiere zu verlaffen und den übrigen Weg zu Fuße zu vollenden. Wir hielten eine Weile inne, die Scene, die vor uns lag, ju betrachten. Die Nacht war flar und eben bell genug, um uns die allgemeinen Formen der Gegenstände, nichts aber im Einzelnen zu zeigen. hier berricht eine allgemeine Stille, nur von Zeit zu Zeit unterbrochen durch das Getofe des Berges, welches laut und fenerlich flang, als wenn die See sich im Sturme bricht. Der Eras ter war zu unterscheiden an einem rothen duftern Lichte, das durch die weiten Dampfwolfen brach, die fich hervorwalten. Das Gange gusammen bildete Die furchtbarfte Scene, die ich jemals gesehen, und wels cher gewiß in der Welt nichts verglichen werden fann.

Wir fanden wenig Schnee an Dieser Seite Des Berges; aber die Ralte mar fo ftreng, daß mir fie faum ertragen konnten. Weder das Gewicht der Rleis der, noch die Anstrengung durch lose Asche zu flime men, welche ben jedem Tritte nachgab, fonnten uns erwarmen. Ich hatte das Ungluck mein Thermomes ter zu gerbrechen, und fann deswegen den Grad der Ralte nicht genau angeben; aber sie mar so m chria, daß der heiße Dampf, welcher aus den fleinen Rife fen in der Rabe des Craters hervordrang, unmittels bar an den Steinen gefror. Nachdem wir ohngefahr zwen Stunden mit unendlicher Mube und Beschwerde aufgeklimmt maren, gelangten wir an den Rand des Die Aussicht, die sich bier zeigt, ift uber Craters. alle Beschreibung oder Einbildung. Die gange Infel Sicilien, Malta, Calabrien und die Livarischen Ins seln erscheinen gerade unter einem, wie auf einer Charte. Das Einzelne mar alles in der blauen Tinte des Morgens verschwunden, und das Ganze zusam: men schien in Schweigen und Rube versenft, Ich fublte mich felbst über die Menschheit erhoben, und fah mit Berachtung auf die gewaltigen Gegenstande der Chrsucht unter mir. Die Schauplate, auf denen so viele machtige Stadte durch Runft und Waffen blubten, so zahlreiche Flotten und heere um die

herrschaft der Welt fampften, schienen nur dunfle Flecken ju fenn.

Als die Sonne aufstieg, ward die Scene nach und nach aufgeklart, die Klachen und Berge, Geen und Kluffe, Stadte und Balber murden allmablich deutlicher, bis fie auf einen gemiffen Grad gelangten, dann schwanden sie wieder, gleichfalls stufenweise, in die Dunfte, welche die Sonne in die Sohe gezogen hatte. Der Aetna felbst bildete einen ungeheuren Sonnenzeiger, Deffen Schatten fich weit uber den sichtbaren horizont erstreckte, wodurch ich mich über: zeugte, daß man bon bier aus, mit einem guten Tes lescop, die Ruste von Afrika und Epirus murde ses ben fonnen. Ich dachte manchmal durch einen guten Dollondschen Taschentubus die Rufte von Apulien zu seben; allein wegen der großen Ralte konnte ich nicht genugsame Aufmerksamkeit darauf wenden. Unter uns an dem Berge fonnten wir die Spuren einer großen Menge Lavastrome erkennen, welche doch nichts sind gegen die Zahl derer, die sich nicht mehr unterscheis den laffen. Der gange Berg, deffen Buß nabe an 100 Meilen im Umfreise hat, und, nach den Besbe achtungen des Canonicus Recupero, 5000 Pards fenfrechte Sohe, ift durchaus von lava aufgeführt.

Untersucht man die tiefen Thaler, welche durch Berg: strome ausgewaschen worden, so sieht man, daß der gange Berg aus verschiedenen Lavaschichten besteht, Die über einander, nach langen Zeitraumen gefloffen find : denn fie haben zwischen fich Boden von abwech: felnder Dicke, von feche Zoll bis gehn Fuß, je nach: dem zwischen den Ausbruchen langere oder furzere Beit verfloß. Run findet man, daß aus einer lava, welche die allermildefte ift und am leichteften verwit; tert, ein Fuß fruchtbarer Boden nicht unter 1500 Sahren hervorgebracht merden fann; daber fich den: fen lagt, mas fur gabllofe Zeitalter nothig gemefen, um diese ungeheuren Raturwirkungen hervorzubringen. Aber mas muffen wir denken, wenn wir erfahren, daß der gegenwartige Berg nur eine Wiedererzeugung ift, indem ein viel hoherer Gipfel eingesturgt, und der gegenwärtige erst wieder gebildet worden. Dieses hat mehr als Wahrscheinlichkeit: denn ohngefahr zwen Drittel des Begs, wenn man in die dritte Res gion gelangt, ift eine weite Cbene, welche an mehe reren Stellen, besonders an der Seite von Uci, bis an die Balber reicht. Rimmt man nun an, der Berg fen anfangs konischer Gestalt gewesen, wie ce ben Bulcanen gewöhnlich, ja nothwendig ift; fo muß alles was über diefer Plane mar, eingefallen, und

was jest als Unterfat eines fleineren Berges erscheint, muß ehedem in Ginem Aufstieg bis jum Gipfel forts gegangen fenn, fo daß der Aetna damals bedeutend hoher mar als gegenwartig. Ich munschte diese Bun: der Der Ratur mit mehr Muße und Aufmerksamfeit untersucht zu haben; aber in der gewaltsamen Ralte war es unmöglich, ju verweilen. Jedoch entschloß ich mich, in den Erater hineinguschauen, ehe mir gu: ruckfehrten. Unfer Fuhrer mußte viel von der Gefahr Daben ju fagen, und wie oftere die hohluberhangens den gavabante einstürzten; aber nach einigem Bures den und etlichen Gebeten zur heiligen Ugatha, fuhrte er uns an eine Stelle, welche ichon durch irgend eis nen fuhnen Fremden versucht worden. Bon da blickte ich in den furchterlichen Feuerschlund, fah ungeheure vorragende Felfen, zwischen denen machtige Dampf: wolfen hervorbrachen, immer mit einem truben gitternden Lichte vermischt. Ich fonnte feinen Grund erkennen, aber mohl das Schlagen und Tofen der Wellen von geschmolzner Materie, welche ein folches Berausch machten, daß fie mir von den Fluten und Birbelminden eines fturmifden geus ers, welche unten rafeten, einigen Begriff gaben. Nachdem wir nun insoweit unfrer Reugier gewillfahrt, fliegen wir ziemlich erfroren zu der Soble wieder ber: ab, um uns in derselben wieder zu erwärmen und zu erquicken, und fehrten alsdann nach Catania zurück, wo wir Abends, von Müdigkeit ganz erschöpft, anz langten.

### Aci reale.

### Den rten Juny.

Nachdem wir zwen Tage ausgeruht, nahmen wir unsern Weg auf Taormina und blieben in Aci zu Nacht. Den andern Morgen nahmen wir unseren Weg wenige Meilen seitwärts der Straße, um den berühmten Castanienbaum zu sehen, welcher hundert Pferde soll beherbergen können. Es ist aber fein eins zelner Baum, sondern eine Gruppe, und das übrige, ob es gleich einen großen Raum einnimmt, sind alles gekappte Stämme und sehr verstümmelt. In Sicilien mögen sie wohl für ein Wunder gelten, da der größte Theil der Einwohner niemals einen größern Baum gesehen hat, als die niedrige Olive; aber wer ges wohnt ist, die edlen Eichen von England zu sehen, sindet hier nur einen verächtlichen Gegenstand. Ich

hatte jedoch ben Diefer Gelegenheit den Eroft, eine der fruchtbarften und bebauteften Gegenden der Belt ju feben. Richts kann die angebaute Region des Met; na übertreffen, weder in Reichthum des Bodens, noch in der Gewalt der Begetation. Befonders zeiche nen fich die Seiten aus, welche in der lettern Zeit von feinem Ausbruch gelitten haben. Jedes Erzeuge niß der Erde grunt und blubet in der großten Bolls fommenheit, und die Milde und Gefundheit der Luft fommt der Fruchtbarkeit des Bodens vollig gleich. Desmegen find Diefe Strecken außerordentlich bevole fert, und viel beffer als irgend ein Theil Siciliens ans Die Zahl der Ginwohner auf dem gangen Aletna rechnet man zu 160,000 Menschen, welche im Berhaltniß großer ift, als in irgend einem andern Theile Der Infel. Indem ich diefe Gegend des Bers ges beobachtete, mard ich in meiner Mennung beftas tigt, daß er ehmals hoher gewefen: benn es laft fich eine Senfung, Die auf eine weite Strecke fich ver: breitet, und der Rand derfelben noch fehr gut erfennen.

### Taormina.

### Den 2 ten Juny.

Wir kamen nach Taormina, vor Alters Tauromenium. Auf unserm Wege kosteten wir das Wassser der des Usines. Es ist ein kalter klarer Strom, der von dem Aetna heruntersließt und jest siume freddo genannt wird. Wenige Meilen weiter ist der Fluß Onobalos, nun La Cantara, ein bedeutendes Wasser, welches die Gränze des Aetna nach Norden macht. Sein Bett ist an einigen Stellen sehr tief eingeschnitzten, und ich bemerkte, daß der Grund desselben eine Lavaschicht war, ob ich gleich sonst in der Gegend nichts Vulcanisches sinden konnte. Zu Taormina wohnten wir ben den Kapuzinern.

Die Stadt liegt auf einem hohen Sügel. Uns mittelbar darunter an der Südseite lag die alte Stadt Naros, aus deren Ruinen die neuere entstanden iff. Gegenwärtig ist es ein armer schlechtgebauter Ort; aber die Ruinen daben zeugen genugsam von vori?

gem Reichthum und herrlichkeit. Der vorzüglichste Ueberreft ist ein Theater, welches unter denen, die ich gesehen, am besten erhalten war. Es ift von Bie; gelfteinen, viel breiter, und von anderer Bauart als das zu Aegesta. Der außere Corridor ift zusammenges ffurst, aber das Profcenium ziemlich gang, und man fann auch den Raum der Scene, des Podiums u. f. w. feben. Auch find noch verschiedene Galerien und Zimmer daneben, deren Gebrauch die Alterthums, forscher nicht genau bestimmen konnen, indem fie gu weit und prachtig gewesen, als daß fie nur gur Bes quemlichfeit der Schauspieler hatten dienen sollen. Das Theater von Alegesta, welches aus weit fruberer Zeit ift, hat nichts von diefer Urt, vielmehr scheint nur für das geforgt, was unumganglich nos thig war, um das Stuck vorzustellen und zu horen. Das Taurominische Theater war, wie es scheint, sehr reich verziert, und zu aller Art von Schauspiel und Geprange eingerichtet, fo wie bergleichen gur Beit der romischen Raiser gewöhnlich mar, wo ein vers dorbner Geschmack schon überhand genommen hatte. Es liegen auch manche verftummelte Saulen von Gras nit, Cippolin und andern fostlichen Baufteinen ums ber, mit Capitalen und gerbrochnen Gesimsen einer verdorbnen corinthischen Ordnung, welche beweisen,

daß das Theater unter den Römern gebaut worden, wahrscheinlich zu den Zeiten der Antonine. Es liegt an dem Abhang eines Hügels, der eine herrliche Aussssicht gegen den Berg Aetna und die ganze Küste von Sicilien, sogar bis Spracus hin, beherrscht. Da diese Ruinen, von allen neueren Sebäuden entsernt, sür sich allein siehen, so haben sie ein ehrwürdiges Ansehen, das durch die Betrachtung der Veränderuns gen, welche sie erlitten haben, noch erhöht wird. Denn aus einem Ort, wo zahlreiche und gebildete Zuhörer auf die Werke eines Sophokles und Euripiz des horchten, ist es ein Ausenthalt für Schlangen und Sidechsen geworden.

Außer dem Theater finden sich noch zu Taormina die Fundamente eines Tempels, ein Gebäude, welches eine Naumachie soll gewesen seyn, wie auch Wasser; behälter; aber keins von diesen besonders merkwürdig. Nachdem wir einen Tag hier zugebracht, begaben wir uns auf eine maltesische Speronara, welche wir zu Catania gemiethet hatten, und in wenig Stunden bes fanden wir uns in Messina.

#### Messina.

Wenn man in die Meerenge, der Faro genannt, hineinfahrt, ist die Unsicht sehr schon und romantisch: denn die Ruften find boch und felfig, geziert mit Stadten und Dorfern, Die sich stufenweise an einans der reihen. Die Einfahrt in den Safen ift noch aufe fallender. Ein ichoner See erdffnet fich dem Auge, an der einen Seite mit einer langen Reihe gleichfors miger Häuser bekrängt, welche, obgleich von schlechs ter Bauart, bennoch einen febr edlen und prachtigen Dahinter steigen nun die Beraischen Unblick geben. Berge hervor, bedeckt mit Baldern und Beingarten, wozwischen Rirchen, Billen und Rlofter zerftreut lies gen. Un der andern Seite des hafens gieht fich eine schmale Landzunge weit in die See, wie eine Sichel gestaltet; daher die Stadt den Ramen Bankle erhielt. hier feht der Leuchtthurm, das Lagareth und die Fes stung, welche nicht die Stadt zu vertheidigen, sons dern fie zu beherrschen erbaut zu fenn scheint. Kommt man aber der Stadt naber, so verliert diese liebliche Scene allen ihren Glanz und jeder einzelne Gegens stand zeigt ein melancholisches und niedergeschlagenes Ansehen. Mehrere Häuser sind unbewohnt, gar mansche fallen schon zusammen; wenige Schiffe sindet man im Hasen, und der Kan, der prächtigste und ausges dehnteste in der Welt, dient nur wenigen ärmlichen Fischern zum Ausenthalt. Alles scheint das traurige Seschief anzudeuten, welches diese unglückliche Stadt vor kurzem betroffen, und von dem höchsten Zuskand des Reichthums und der Glückseligkeit zu der niedrigs sten Stuse des Elends und der Verzweislung gebracht hatte.

Nachdem wir ausgestiegen nunmehr die Stadt betraten, verdüsterte sich immer die Ansicht. Die Eins wohner sind arm und zerlumpt, und die Häuser, die sonst der Ausenthalt der Großen und Reichen gewesen, mit Schmutz bedeckt und dem Einfallen nahe. Unter allen Städten Europa's ist vielleicht keine glücklicher gelegen als Messina. Die Luft ist mild und gesund, und die Gegend umber schön und fruchtbar. Der Hafen ist weit und bequem, im Gentrum des Mittels meeres, und sowohl für den östlichen als westlichen Handel günstig gelegen. Diese natürlichen Vortheile werden noch erhöht durch verschiedene Privilegien und

Krenheiten, welche der Stadt von den normannischen, deutschen und arragonischen Konigen verlieben mor; Den. Da sie die erste war, die dem Konig Roger die Thore offnete, der die Infel won den Saracenen eroberte; fo scheint fie ein besonders Recht auf Gunft und Vorzug gehabt zu haben. Raturlicherweise erho: ben sie so manche gluckliche Umftande zu Reichthum und Große. Messina enthielt 100,000 Einwohner, und mar der große handelsplat fur diese Weltgegend. Wie aber Handel und Reichthum naturlich die Liebe gur Frenheit rege machen; fo murde den Einwohnern das spanische Joch zur Last, und im Jahr 1672, ges reigt durch den Vice: Ronig, emporten fie fich. Mit großer Tapferkeit und Ausdauer behaupteten fie fich eine Zeit lang, und gaben fich gulegt unter ben Schut Ludwigs XIV., der damals mit Spanien in Rrieg ver: wickelt, fie nach treu und wirkfam geleifteten Diens ften, schimpflich im Jahr 1678 verließ. Seit der Zeit ift es der Sweck der spanischen Staatstunft geblieben, Die Stadt zu drucken und verarmen gu laffen. Safen ift bennah unbrauchbar durch ungeheure Auflas gen, der Sandel ftreng beschranft, und jede Rothwens digkeit des lebens schwer beschatet. Diesen traurigen Bustand noch aufs außerste zu bringen, raffte die Pest im Jahr 1743 bennahe dren Viertel der Einwohner hinweg, deren Zahl sich gegenwärtig nicht über 30,000 beläuft.

Bir brachten einige Tage mit Befichtigung der Stadt ju, fanden aber nichts befonders Mertmurdis ges. Die Gebaude find alle in dem modernen ficilias nischen Stol und, die Rirchen ausgenommen, drobt fast alles den Ginfturg. Die Cathedrale ift ein febr maßiges Gebaude und hat eine leidliche Bibliothef, worin fich unter andern ein Manuscript befindet, Die Geschichte des Aufruhrs von 1672, betitelt: Guerre civili di Messina di Francesco Cascio, Calabrese. Ich las darin fo viel als die Rurge der Zeit mir erlauben wollte, und hatte gar ju gern eine Abschrift Davon beseffen; aber ich fonnte fie auf feine Beife erhalten. Es scheint febr meifterhaft geschrieben gu fenn, obgleich der Styl eine ju genaue Rachahmung des Dabila bemerken laft. Schwerlich wird es jes mals gedruckt werden, weil man die darin ausges fprochnen Gefinnungen von oben herein nicht billigen fann. —

Der Strudel Charpbdis, so fürchterlich in der poetischen Beschreibung, befindet sich gerade vor dem Hafen von Messina. Er ist niemals merklich, als wenn der Wind gegen die Strömung weht, und dann mag er wohl geringe Schiffe verschlungen haben. Zu Homers Zeiten, als die Schiffahrt noch unvollkom; men war, mag er wirklich schrecklich gewesen senn, ja zu Zeiten Virgils nicht ohne Sefahr: denn die Rösmer waren, in Vergleich mit den Neuern, sehr ver; ächtliche Secleute. Doch ist die Veschreibung dessels ben in der Aeneide (III, 420.) sehr weit über der Wirklichseit, auch ben dem stürmischsten Wetter:

Laevum implacata Charybdis

Obsidet, atque imo barathri ter gurgite vastos

Sorbet in abruptum fluctus, rursusque sub auras

Erigit alternos, et sidera verberat undâ.

Auch sieht man keinen Grund, zu vermuthen, daß der Wirbel jemals gewaltsamer gewesen als gegenwärstig. Birgil aber schreibt als ein Dichter und nicht als ein Natursorscher, und zeigt sich hier nicht hyper; bolischer als in manchen andern Stellen seines Werkes.

(Beschluß des Tagebuchs.)

# Ober-Italien und die Schweiz.

Im Jahr 1778 wurde, in entgegengefetter Richt tung, eine Reise nach dem obern Italien und der Schweiz unternommen; es geschah in Gesellschaft der Familie Gore. Man ging über Bologna nach Bes nedig und Mailand, nach dem Lago Maggiore und Lago di Como, über den Gotthard nach Lugern, Bern, feitwarts durch die Gletscher des Grindelmaldes, nach Laufanne und Genf, wo EH feinen Bruder Carl, nebst dem berühmten Maler Joseph Bernet antraf, der seiner Gesundheit wegen eine Reise in die Schweit gerbader gemacht hatte. Dief unverhoffte Wiederschen war fur bende Runftler gleich erfreulich, und gern batte Bernet in Gefellschaft feines alten Freundes die Reise nach dem schonen Italien wiederholt, wo allein, nach der Ueberzeugung bender, der Landschafts: maler in feinem Clemente lebt.

A ging hierauf über Savonen und Piemont nach Florens, wo er fich nur furze Zeit aufhielt.

Dem Großherzog Peter Leopold, welchem er schon vormals bekannt war, mußte er verschiedene Erläutes rungen über die Art und Weise Delgemälde zu restaus riren, und über den daben anzuwendenden Mastirs Firniß geben. Für Lord Comper, den Schwiegers sohn des Herrn Gore, malte er einige kleine Bilder.

In Rom angelangt benutte er nun die mitges brachten Schape der mannigfachsten Studien. Er malte dem Pringen Aldobrandini, mit dem er oftmals auf dem Lande gewefen, in Frascati ein Ca; binett in Gouache. Dieß gab die Beranlaffung, daß Deffen Reffe, Pring Marc : Antonio Borghefe, in feiner weltberuhmten Billa Pinciana, eine gange Galerie von Sackert gemalt haben wollte; welche denn auch, ju des Pringen vollkommner Zufriedenheit, im Jahre 1782 ju Stande fam. Diefe Galerie oder Saal enthalt funf große Landschaften, ferner vier fleis nere Seeftucke, Die uber den Thuren angebracht find. Ben diefer Arbeit murde jedoch der Runftler fehr eins geschränkt: denn er hatte, nach des Pringen Bunfch, gemiffe Gegenftande vorzustellen, Die feinem maleris schen Geschmack gang zuwider maren.

Bu gleicher Zeit malte er viele Staffelengemalde,

unter andern zehn Aussichten von dem Landhause des Horaz; welche ihm nachmals die Königinn von Neax pel abkauste, um ihrer Frau Schwester, der Erzhers zoginn Marie Christine in Brüssel, ein angesehs mes Geschenk damit zu machen. Allein das Schiff, das diese Vilder führte, ging auf der Seereise zu Grunde. Slücklicherweise sind die vorher unter Has ekerts Leitung davon gemachten Kupferstiche noch vors handen.

Indessen hatte sich der Auf seiner Verdienste ims mer mehr ausgebreitet; alle bedeutende Fremde, von sedem Rang und Stande, besuchten ihn; und ob er gleich, noch vor seiner Neise in die Lombardie, auf Herrn Gore's Rath, die Preise seiner Gemälde für die Zukunst um ein Drittel vermehrt hatte: so waren doch immer für Holland, England, Deutschland, Polen und Rußland, öfter auf sechs bis sieben Jahre, Vorausbestellungen vorhanden, so daß mancher Liebs haber starb, ehe er noch zu dem Besiße seines ges wünschten Gemäldes gelangen konnte.

# Großfürst und Großfürstinn.

Um diese Zeit war der Großfürst und die Großfürstinn von Rußland nach Rom gekommen, und Hackert wurde denselben benm Nath Neiffensstein vorgestellt. Er brachte viele Abende ben ihnen zu, und begleitete sie und den Prinzen Ludwig von Würtemberg, nachmaligen Churfürsten, da Neissfenstein am Podagra krank lag, nach Livoli und Frascati.

Sie hatten von ihm gehört, daß er im Fruh, jahr 1782 eine Reise nach Reapel machen werde, wors auf sie sogleich viele Bestellungen von dortigen Ausssichten, mehreren umliegenden interessanten Gegenden, als von Puozzoli, Baja und Caserta, ben ihm zu machen geruhten; so wie sie schon vorher verschiedene andere Gemälde von Fraskati und Tivoli für sie zu fertigen, ihm aufgetragen hatten. Ben dieser Geles genheit drang sowohl der Großfürst als die Großfürs

stinn darauf, daß hackert sich entschließen mochte, eine Reise nach Aupland zu machen.

Zwenmal vorher hatte schon die Raiserinn Catha: rina ihm Vorschläge zu einer folchen Reise thun las fen, mit dem Erbieten, ibn unter ehrenvollen und vortheilhaften Bedingungen in ihre Dienste gu nebe men; er hatte es aber immer unter mancherlen Ent: schuldigungen abzuwenden gesucht. Diesmal aber mußte er es benden, und wenigstens einen zwenjahri; gen Aufenthalt versprechen. Befonders drang die Großfürstinn auf das gnadigste in ibn, fo daß er seine Bestellungen, seine Gesundheitsumftande und mas er fonst noch vorzubringen mußte, vergeblich entgegen: fette. Der Großfürst verlangte schriftlich, mas er an jahrlichem Gehalt und was er fonst noch begehre. Seine Forderungen waren groß, und die Sache ber: zögerte sich. Endlich schrieb er darüber an den Bices Admiral Czernitscheff, welcher die Raiserinn über Die Sache sprach. Diese verlangte den hackertischen Driginalbrief zu feben, und fagte, als fie ihn gelefen hatte: "Ich sebe, daß des Mannes Gesundheit für unser Clima zu schwach ift, und merke deutlich, daß er nicht Lust hat zu fommen; es ist beffer, ihn in Rom zu laffen und ihn dort zu beschäftigen." -

Was auch die Raiserinn zu dieser Entscheidung mochte bewogen haben, so erkannte sie der Künstler mit unterthänigstem Danke. Denn er war in Rom etablirt, hatte viele bestellte Arbeit, konnte die Kälte nicht vertragen, und befand sich in manchen andern Verbindungen, die ihm eine solche Reise zu machen nicht erlaubten.

# Graf Rasumowsky.

Im Jahre 1782 machte er eine malerische Reise nach Neapel. Unterwegs zeichnete er vieles in Terras eina, Capo Circeo, Itri, Molo di Gaeta, Sessa u. s. w. Er eilte jedoch nach Caserta, um Studien zu einem großen Bilde zu sammeln. Für die Großfürsstinn von Rußland sollte die Ansicht des Palastes von Caserta, nebst der Campagna Felice, von S. Levcio her genommen, abgebildet werden.

2H fannte schon seit mehrern Jahren den Grafen Undreas Rasumowsky, der jest in Neapel rufi sischer Minister war. Dieser Liebhaber der Runste machte alle Morgen eine Spazierfahrt dahin, wo Meteichnete. Da nun die Studien in S. Leocio sechs Lage dauerten, und der Graf alle Morgen kam, um zuzuschen; so hatten die Jäger dem Könige gesagt, daß ein Maler daselbst viel gezeichnet habe, und daß der russische Minister jeden Morgen gekommen sen, ihn zu besuchen. Der König fragte den Grafen, was das für ein Maler wäre, und erhielt zur Antwort, daß Met ein Maler wäre, und erhielt zur Antwort, daß Met sin daß er gegenwärtig Studien mache zu eis nem bedeutenden Bilde für die Großfürstinn von Rußeland; auch in Puozzoli, Baja und andern Orten würde er dergleichen versertigen. Der König verlangte den Künstler zu sehen und zu sprechen.

Der Graf Rasumowsky meldete also an EH das Verlangen des Königs; und da der Hos im May nach Castel a Mare ging, leitete man die Sache so ein, das EH an diesem Orte dem König vorgestellt wurde. Er hatte nichts weiter von seiner Arbeit bep sich, als ein kleines Gouache: Vild, welches dem Grasen Rasumowsky gehörte; der König bestand aber darans, alle Studien zu sehen, welche EH ges macht hatte. Dieses war dem Künstler nicht ersreus lich. Man machte viele Vorstellungen, daß ein Künste

ler nicht gern unfertige Sachen einem solchen Monars chen zeige, und was dergleichen Entschuldigungen mehr senn mochten. Allein der König ließ sich nicht abwendig machen und bestand darauf, alles zu sehen, was in der letzten Zeit gemacht war. So packte denn ER seine Studien zusammen und ging nach Massa, Sorrent und Castel a Mare.

# Ronig von Reapel.

Den folgenden Tag wurde er in der Villa des Königs, Guisesana, Nachmittags um vier Uhr vors gestellt. Der König setzte sich und betrachtete alles mit Ausmerksamkeit. EH hatte eben keine große Vorsstellung von der Einsicht des Königs, und verwuns derte sich daher um so mehr, daß derselbe mit gesuns dem Verstande und besser sprach, als sonst Liebhaber zu thun psiegen. Das Gouache, Gemälde gesiel ihm außerordentlich; doch kannte er auch alle Gegenden im bloßen Contour, und bewunderte, daß in einem nackten Umriß die Gegend mit so viel Deutlichkeit und Richtigkeit könne ausgedrückt werden.

Er besah alles zum zwenten Mal mit vieler Zus friedenheit und sagte: so etwas habe er noch nie geschen. Da es aber 6 Uhr war, so war es Zeit, auf die Kaninchen: Jagd zu gehen. Die Königinn, die wenig oder nichts gesehen hatte, sagte: "Der König hat mich des Vergnügens beraubt, Eure Sachen ges nau zu betrachten. Ich hoffe, Ihr werdet mir erlaus ben, auch alles mit Bequemlichkeit anzusehen." Sie sügte, nach ihrer Liebenswürdigkeit, noch viel Artisges hinzu. Eraf Lamberg, der kaiserliche Minister, war zugegen, und als großer Liebhaber beschaute er alles mit vielem Vergnügen.

Alls der König auf die Jagd ging, winkte er dem Grafen Rasumowsky; dieser folgte, und der König verlangte, er solle mit EH sprechen und ihm sagen: der König wünsche vier Gouache: Gemälde zu haben, und wolle zu einigen die Gegenden selbst wäh; len. EH erwiederte dem Grafen, daß er es gern thun würde, ohngeachtet der Kürze der Zeit und der vielen übernommenen Arbeiten.

Nachdem nun der hof von Castel a Mare wies der nach Caserta gegangen war, wo der König ein populares Aerndtesest in Boschetto, Abends mit Juus mination und anderm Erfreulichen gab; fo ließ er EH einladen, auch dahin zu kommen, empfing ihn wohl und verschaffte ihm die Bequemlichkeit, alles in der Gegend, befonders feine Jagden, ju feben. Gelegents lich sagte der Ronig zu ihm, daß er wunsche, eine Aussicht von feinem Jagdhause zu G. Leocio zu has ben, und fügte hingu: er wiffe mohl, daß diefes feine malerische Gegend sen; allein da dieser Ort ihm ftets gefallen, und er in feiner Jugend viele Tage daselbst zugebracht habe, so wurde es ihm lieb senn, davon ein gutes Bild zu sehen. 2H machte die Zeich: nung davon, indeß die Schnitter arnoteten: (denn Die Mernote ift bier fpater als in Caferta, wegen ber boberen Lage,) und wahrend er zeichnete, fam der Ronia und fab ju; da er benn so viel Bergnugen fand, daß er fur fich und fein Gefolge gemeine Ja: gerstühle kommen ließ, sich zu dem Runftler setze und genau auf die Arbeit merkte. Indem er fich nun über die Richtigkeit und zugleich über den Geschmack in den Umriffen freute, fragte er mit vieler Befchei; denheit: ob im Vorgrunde nicht die Schnitter, Wei: ber, die das Getreide binden, nebst verschiedenen Knabenspielen, die im gande ublich find, angebracht werden konnten. M antwortete, daß es sehr schicks lich sen, und führte den Gedanken aus. Dieß Bild bing nachher im Schreibcabinette des Königs.

Während nun EH zeichnete, sprach der König verschiedenes. Unter andern sagte er, mit einem grossen Seufzer: "Wie viel Tausende gåb ich, nur den zehnten Theil von dem zu wissen, was Ihr wist. Man hat mich auch wollen zeichnen lehren; man hat es mich aber so gelehrt, wie alles andere, so daß ich wenig weiß. Gott vergebe es denen, die meine Ausselehrer und Lehrer waren! sie sind jest im Paradies."

Die übrigen dren Gegenden zu jenen bestellten Gouachen waren sehr malerisch, Persano, Sboli und Saserta. Während dieser Arbeit mußte Hackert dem König versprechen, ihm ein großes Vild von Castel a Mare zu versertigen mit seinen Galeotten. Er mußte deshalb in Neapel länger verweilen, um die nöthigen Studien zu machen: denn alles sollte ganz genau nach der Kunst der Seeleute versertigt seyn. Zu Ansfang Septembers sendete EH die vier Gouache: Ges mälde; der König freute sich so sehr darüber, daß er selbst sie im Casino von Pausilippo aushing, von da nach Portici mitnahm, und hernach im Schreibeas binette zu Caserta ausstellte. Der Künstler kam Witte

Octobers nach Caserta, und brachte dem König das große Delgemalde von Castel a Mare, welches sehr gut aufgenommen ward.

Die Königinn ihrerseits war froh, daß ihr Germahl Geschmack an schönen Künsten fand, und EMstand daher auch ben ihr in Gnaden. Sie verlangte ein Semälde für ihre Schwester Marie Christine. Er hatte den See von Nemi gemalt, den er seiner Familie zum Andenken lassen wollte, und dieß war zu jener Zeit das einzige Vild, welches er für sich behalten hatte. Er schlug es indessen vor, ließ es nach Caserta kommen, und die Königinn kaufte es sogleich.

EH mußte mit dem König auf alle Jagden gesten, um alles genau zu betrachten und kennen zu lernen, weil viele derselben gemalt werden follten. Der König bestellte ein großes Bild von vierzehn Fuß känge, eine Art von antiker Parforce: Jagd al Zinsgaro. Eine andere Parforce: Jagd von Carditellv folgte darauf. Herbst und Winter wurden mit Stusdien zugebracht.

# Kaiser Joseph II.

Raiser Joseph der Zwente kam nach Reapel und nachher auch Guffav Adolph, Konig von Schweden. Joseph nahm keine Feste an als Jage den; besuchte Et, sprach viel mit ihm, aber bestellte feine Arbeit. Der Raiser ging auf die Jago nach Persano, wo er gehn Tage blieb; 2H mußte den Ro: nig dahin begleiten, um Studien zu machen. Diefer hatte vier Gemalde bestellt fur einen runden Saal al Kusaro, welche die vier Jahrezeiten abbilden follten, neapolitanische Gegenden mit modernen Figuren, nach Landesart befleidet, welches fehr malerifch ausfallt. Der König lud Joseph den Zwenten nach al Fusaro ein; EH mußte mit dren fertigen Sfigen jener Bils der dahin fommen. Vor dem Mittagsmahl erflarte der Konig dem Raiser mit viel Energie und Geschmack die Bilder, so daß die Königinn sich verwunderte und zu EH fagte: "Ihr habt den Konig fehr in die Runft eingeweiht, welches mir viel Vergnugen macht. Der liebe Gott hat Euch zu uns geschickt! Ich bin

entzückt, daß der König Geschmack an den schönen Künsten findet, und das haben wir Euch zu danken."
Sie sagte dieses und anderes Hösliche mehr in franzissischer Sprache.

EH blieb in Reapel bis Anfangs Juny, und da Graf Rasumowsky die Bader in Ischia nehmen wollte; so mußte EH versprechen, den Augustmonat und einen Theil des Septembers ihm Gesellschaft zu leisten. Der Künstler transportirte eins der großen Bilder, die Jahrszeiten vorstellend, nach Ischia in den Palast des Grafen. Der König stattete daselbst einen Besuch ab, und in den heißen Stunden des Tags war er ben EH und sah malen. Im October kehrte dieser nach Caserta zurück, um die Arbeit sorts zusesen.

Jum Grunde eines jeden Bildes der vier Jahres zeiten war eine Gegend nach der Natur genommen: der Frühling zu S. Levcio, gegen Pie di monte Alifa zu, mit dem Boltarno; der Sommer zu S. Lucia di Caserta gegen Mattacone; der Herbst zu Sorrento gegen Neapel; der Winter zu Persano, mit dem Berg Postiglione, der mit Schnee bedeckt war. Diese vier Bilder kamen, wie gesagt, in einen runden

Saal eines Pavissons im Lago Fusaro, der zur Jagd und Fischercy bestimmt war. Die Bilder wurden 1799 durch die Lazaroni geraubt, und man hat nie erfahren können, wo sie geblieben sind. Die vier kleinen, welche als Stizzen dienten, kauste die Kösniginn und schenkte sie ihrer Schwester Marie Chrisstine, und sie besinden sich noch ben dem Herzog Albert von Sachsen: Teschen. Est bedauerte den Verlust dieser Semälde, weil er sie für seine beste Arbeit hielt, die er in Neapel für den Hof gemacht hatte.

Ferner bestellte der König ein großes Bild, wie es schon oben angedeutet worden, eine Art von Pars sorce; Jagd zu Pserde, mit Lanzen und Hunden, nach Art und Weise der Pallieser. Zu diesem Bilde ges hörten viele Studien, sowohl der Personen, als der Pferde, Hunde und mancherlen Geräthschaften. Die Gegend der Jagd war al Zingaro. Der König wollte sein Portrait auf diesem Bilde haben, und saß dem Künstler ein und eine halbe Stunde; es siel sehr ähns lich aus. Gegenwärtig besitzt es Graf Donhoff von Donhofsstadt in Berlin. Auch viele Eas valiers saßen ihm und wurden sehr ähnlich, als: der Duca di Riario, Don Marco Ottobono,

der Duca di Castel Pagano und mehrere. Dies ses Bild kostete viel Zeit, Mühe und Arbeit: denn alles mußte nach der Jägerkunst sehr richtig vorges stellt werden, so daß dieses Bild erst 1784 fertig wurde. Ferner mußte noch auf ein kleines Bild der König zu Pferde gemalt werden, im Jagokseide, wie er mit zwen Hunden einen Hasen heht.

## Caferta.

Graf Rasumowsky wurde zurückberusen, und der König gab EH ein Logis auf dem alten Palast. Indessen verursachte der Aufenthalt ben Hose, die Begleitung zu den Jagden, die Hin; und Herreisen von Rom nach Caserta, großen Zeitverlust und viele Kossen; so daß EH, da er nur seine gewöhnlichen Preise vom König erhielt, endlich eine Schadloshalt tung verlangte. Der König wollte sich hierzu nicht versiehen; die Sache ging nicht vorwärts, so daß EH zulest deutlich erklärte: wenn ihm Ihro Majestät nicht 100 neapolitanische Ducaten monatlich für die Extras Ausgaben Schadloshaltung gebe; so würde er zwar

die angefangenen Arbeiten fertig machen, aber in der Folge in Rom bleiben, und den König von dorther bedienen, ohne weiter hin und her zu reisen.

Die Roniginn mar untufrieden über das Betras gen des Königs, und EH sprach nicht mehr von der Sache. Im Januar 1785 bat er um die Erlaubniß nach Rom guruckzukehren, und der Ronig lud ihn ein, im October wieder nach Caferta zu kommen, welches er auch versprach. Dieses geschah im Stus dium des Kunftlers. Der Konig fagte ihm: "Ich erwarte Euch auf dem Palaste um 6 Uhr; denn ich will Euch nochmals vor Eurer Abreise sprechen." EH fam; der Ronig war febr gnadig und schenkte ibm 200 Ungen in Gold, nebst sechs Rafanen und andern Dingen. Die Koniginn fah den Kunftler am folgen, den Tag um 12 Uhr, schenkte ihm ein fleines Andens fen, einen Ring mit ihrer Chiffer, mit viel boflichen Ausdrücken, und er mußte boch und theuer verfpres chen, im October wieder in Caferta gu fenn.

### Anstellung.

Die Gebrüder hackert famen auch wirklich um Die bestimmte Zeit zuruck, und alles ging feinen als ten Gang. Im Jahre 1786 fprach der Ronig mit EH, daß er ihn und feinen Bruder Georg engagiren wolle, und fie in Reapel bleiben follten. Diese Sas che murde fehr weitlauftig durch den Ritter Gatti und den General Acton betrieben. Rachdem alles beredet mar, stellte Et die Conditionen fur fich und feinen Bruder, und sagte den Inhalt felbst an den Ronig. Diefer wies ihn wieder an den General Ucs ton, der es im Rath vorstellen sollte. Dieg geschah im Marg, und Acton Schrieb ein Billet, daß der Ronig die Conditionen approbirt habe. Um Ende des Aprils erhielten die Bruder erft die Depesche von der Finangsecretarie, wo die Pension follte gehoben werden. Die Bruder reiften nach Rom und machten Anstalt nach Reapel zu ziehen, welches im Julius geschah. Gie erhielten ein herrliches Logis im Palaft Krancavilla in Der Chiaja.

Nun ist es gewöhnlich, daß die Cammermaler, wenn sie in königliche Dienste treten, einen Sid abs legen mussen; da Me aber schon bennahe vier Jahre dem Könige als Maler gedient hatte und sehr bekannt war, so sprach der König nie von dem Side; auch kann in Neapel kein Protestant den catholischen Sid ablegen. Sin Cavalier aber sagte einst zum König: ob Jhro Majestät wohl wüsten, daß Me nicht zur römisch catholischen Kirche gehöre. Der König ants wortete: "Ich weiß es sehr wohl: wisset aber auch, daß es ein ehrlicher Mann ist, der einen vortresslichen moralischen Character hat, und mir mit aller Treue ohne Sidswur dient. Ich wünsche, daß mir meine Catholisen mit der Treue dienen mögen, wie er."

## Familiaritat bes Ronigs.

Einst wollte EH nach Caserta fahien, wo er seine Wohnung im alten Palast hatte. Er traf den König auf dem Weg von Capua nach Caserta — und wer dem König in der Stadt oder auf Dem Lande begegnet, muß stille halten — der König kamnte ihn

fogleich, grufte ihn febr freundlich, nach feiner ges wohnlichen Urt, und fuhr nach Caferta. Er fam bon Carditello und speifte gewohnlich um r Uhr. EH eilte nach, und sobald er in feinem Quartier mar, lag ibm nichts naber am Bergen, als fich fogleich bem Ronig ju prafentiren, weil diefer ihn ichon gefeben hatte. Ueber dem Auspacken verging Die Beit, und eben da er das hemd wechfelt, tritt der Ronig in fein Schlafzimmer und fpricht auf eine gnadige freund, liche Beife: "Seht, wir find gefchwinder. Ich bin der erfte, der Euch die Bifite macht." Er befahl, EH folle fich vollig ankleiden, und bielt fich eine gute halbe Stunde auf, um feinen Bagen ju ermar: ten. Er fragte: "was macht Ihr morgen?" FH fagte: wenn Em. Majestat feine andern Befehle ge: ben, fo richte ich mich gur Arbeit ein. "Morgen fruh, fagte der Ronig, fomm' ich wieder; aber übermorgen mußt Ihr mit mir geben. Ich habe schone Aussichten entdeckt, Die ich Euch zeigen merde." Gie maren auch wirklich schon.

# Liebhaberen des Konigs.

Der König war von Jugend auf ein passionirter Jäger, weil er dazu erzogen war. Seine Gesundheit in seinen Jugendjahren soll sehr schwächlich gewesen senn; durch die Jagd ist er stark, gesund und krisch geworden. EH, der die Snade hatte, von ihm eis nes Tages eingeladen zu werden und ben ihm auf seinem Posten war, hat ihn unter hundert Schüssen nur einen einzigen sehlen sehen. Doch war es nicht allein die Jagd, sondern das Bedürsniß in der frissichen Luft zu senn, was ihn gesund erhielt. EH hat oft Gelegenheit durch sein Zeichnen gegeben, daß die Jagden nicht gehalten wurden; denn ihn arbeiten zu sehen, amüsstre den König so sehr, daß er zufrieden war, wenn er nur Beschäftigung in der frepen Luft hatte.

Was der König gelernt hat, weiß er vollkommen richtig und gut. Hackert ist oft mit ihm zur See nach Ischia und Capri gewesen. Des Nachts com mandirte feine Corvette der Capitain, Des Tages der Konig so gut als der beste Secofficier. Die Fischeren und Anlagen gur Fischeren verstand er bolltommen, fo wie er es auch bewiesen hat auf dem See bon gus faro, der schon von Alters her durch einen Canal Busammenhang mit der See hat und desmegen Salge maffer ift, wohin der Konig Austern aus Taranto ju See in Behaltern fommen ließ, um fie da ju bers mehren; welches auch in wenig Jahren den glucklichs sten Erfolg batte. Die Fischeren mar gemeiniglich auf dem See von Kusaro vor Weihnachten, wo alsdann der König viele tausend Pfund verkaufte. Die Aus ffern wurden in den Monaten, worin fich ein R bes findet, offentlich, sowohl in Reapel als am Gee felbft für einen billigen Preis verfauft; in den Monaten, wo fein R. ift, als vom Man an bis in den Geps tember, durfte feine Aufter angerührt werden, weil fie fich in diefen beißen Monaten vermehren. Ronig ruderte wie der beste Matrofe, und schalt febr feine Seeleute, wenn es nicht richtig nach dem Tact der Runst ging. Alles mas er weiß, macht er pors trefflich, richtig und gut. Will er belehrt fenn, fo ift er nicht eher zufrieden, als bis er die Sache grunde lich begriffen hat. Er schreibt eine vortreffliche hand und schreibt geschwind, verständig, fury und mit

Nachdruck. Hackert hat die Gesetze von San Leocio gesehen und gelesen, bevor sie gedruckt wurden. Der König hatte sie einem seiner Freunde übergeben, der nachsehen mußte, ob auch Fehler gegen die Orthos graphie darinn wären, wo denn hin und wieder nur einige Rleinigkeiten zu ändern waren. Sie wurden hernach abgeschrieben und gedruckt. Hätte man dies sen herrn zu Studien angehalten, und ihn nicht zu viel Zeit täglich mit der Jagd verderben lassen; so wäre er einer der besten Regenten in Europa ges worden.

## Mobileben.

EH war mit dem König in Persano auf den Jagden, um Studien zu zeichnen und zu malen sür die Bilder, die der König ben ihm bestellt hatte. Es war im Januar, als ihm der König aufgegeben hatte, verschiedene Thiere, besonders wilde Schweine, hirs sche, Tannthiere und Rehe zu malen. Diese Stusdien konnten nicht in ein oder zwen Tagen gemacht werden. Die Cammertasel war um 12 Uhr, also

wollte AH nicht fpeifen, um feine Arbeit bis an den Abend fortzuseten. Der Konig fam gemeiniglich zu Sackert, um ju feben, was er gemacht hatte, ebe er oben in fein Apartement ging. Gines Tages mar es schon Racht, als der Konig juruck fam. Sobald er in seinem Zimmer war, ließ er fich fleine Burfte von Schnepfen, mit Schweinefleisch vermischt, geben, weil ihn hungerte, und ein Glas Burgunder: denn auf diesen Jagden speiste er nichts zu Mittag, als etwas falte Ruche. Wahrend daß er die Salficie af, fagte er zu feinem Rammerdiener Borelli: "Gehet hinunter, rufet mir den Sackert: er foll fommen fo wie er ift, und mir zeigen, mas er heute gemacht bat." Dieß geschah fogleich. Die Koniginn befand fich ben dem Ronig; er fah alles mit Bohlgefallen an; endlich fagte er: "Ich finde, daß Ihr beute viel gearbeitet habt, worüber ich erstanne." - 298 fagte: wenn ich nicht fleißig bin, und ein Scirocco fommt; fo verdirbt alles Wild. Die armen Jager, denen Ihro Majeftat ce geschenkt haben, murden sehr übel auf mich zu sprechen senn. - "Es freut mich, daß Ihr fo charitabel denft. Sabt Ihr den Mittag gegeffen ?" - Gefrühftuckt, erwiederte EH. Bu Mittag fann ich nicht eber fpeifen, als wenn meine Tagesarbeit vollendet ift, es fen um welche Uhr und Zeit es wolle. Mit vollem Magen läßt sich nicht wohl studiren. — "Diese Burste sind außerordents lich gut gemacht. Ich hoffe, sie werden Euch so gut schwecken wie mir. Vorelli! sagt, daß ich besohs len habe, Hackert von denselben Bursten zu geben und von demselben Burgunder, damit er sich nach so vieler Arbeit wohl erhole." Er befahl den andern Tag dem Küchenmeister, daß wenn Hackert nicht zur gewöhnlichen Stunde zur Staatstafel kommen wollte oder könnte, er ihm um die Zeit, wenn er es vers langte, zu speisen gabe. Man sah die Gutherzigkeit, womit der König alles that und sagte.

## S'eschenfe.

Der König ist außerordentlich gnädig und höslich. EH erinnert sich nicht, daß der König ihm je besoh; len hätte: Ihr müßt oder Ihr sollt das thun; sons dern immer pflegte er mit Artigseit zu sagen: Hackert, Ihr werdet mir den Gefallen thun, Ihr werdet mir das Vergnügen machen, dieß oder jenes zu thun; oder gar: Ich bitte Euch das zu thun. Ist die Sas

che gemacht; so dankt er sehr höslich dasür, und macht Wildpret von allerlen Art zum Geschenk, nachs dem die Jagden sind und nachdem er weiß, wie eis ner mehr oder weniger Liebhaber davon ist und es auch mit Geschmack genießt.

Damit der Ronig nun ben der Austheilung Ries mand vergeffe, fo hat er eine Rote von allen denen, die gemeiniglich Wildpret geschenkt bekommen. Nach ber Jagd tritt ein Schreiber auf, der alles erlegte Wild genau aufzeichnet. Wenn Dieses geschehen, so reitet oder fahrt der Ronig nach Caferta. Ift das Wildpret nachgefommen, fo zeigt man es dem Ros nige an. Die wilden Schweine werden gewogen, und am Ohre des Thiers Blen angebunden, worauf das Gewicht gestempelt wird. Sodann wird wieder eine neue Rote gemacht, und alles dieses geschieht in des Konigs Bensenn. Mun folgt erst die Rote der Aus: theilung. Zuvorderst steht die Koniginn, die eine ziemliche Anzahl bekommt, welche sie gleichfalls wies der vertheilt. Und auf diese Weise bekommt Jeders mann richtig, was ihm der Konig zugetheilt hat. Ein Trager tragt das Schwein, ein ganfer begleitet ibn, und bringt das Geschenk an seinen bestimmten herrn im Namen des Ronigs. Sackert, als Came

mermaler, und feine Claffe ben Sofe, als die Cams mermedici, Cammermeifter der Mufit, wie Daefiello, mit welchen diefe Claffe aufbort, bekamen ben großen Jagden jahrlich ein wildes Schwein; Sackert hat of ters vier bis funf befommen. Ben fleinen und mits telmäßigen Jagden, auch wenn er mit dem Ronige auf der Jagd gemesen mar, bekam er allemal einen Jahrling von etwa 120 Pfund, welches die besten waren. Defters Schoß der Ronig, wenn die Fasten fruh anfingen, in der Fasanerie milde Schweine, zwen oder dren, die da Schaden anrichteten. Da bekam der Mitter hamilton das großte, und hackert das fleinste, weil sie als Protestanten Gleifch speifen konns ten. Letterer erhielt einft in der beiligen Woche ein Schwein, nebft einem Korb voll Becaffinen, deren über hundert waren. Da die Jahrszeit schon marm mar, so verschenkte er einen großen Theil in Reapel an seine protestantischen Freunde; viele murden ben ibm vergebrt; und in der heiligen Boche famen oft catholische Freunde, die wegen Unpaflichfeit Erlaubs niß hatten Fleisch zu effen.

Wenn die große Fasanenjagd war, wo sechs bis siebenhundert geschossen wurden, bekam ein seder von seiner Classe einen Fasanen, EH aber bekam zwep. Der Ronig fagte: "alles was von hackerts Befanne ten nach Caferta fommt, gehet ben ihm zu fpeisen: er muß zwen haben." Außerdem bekam er rothe Reb: buhner, Schnepfen, Enten und allerlen Jago, wel: ches naturlicher Beise vielen Reid erregte. 3m Come mer, wenn der Konig in Belvedere sich aufhielt, war Hackert in seiner Wohnung in Caserta. Der Ronig bekam oft aus Reapel einen großen Fisch, Pesce Spada, (Schwerdfisch). Dieser Risch kommt mit dem Tonno aus dem Archipelagus ins mittellandische Meer, im Man, bat seinen Bug und geht gegen Ende Augusts wieder juruck, wie der Tonno. Er ift außerordentlich delicat, etwas fett, und man fann nicht viel davon effen, denn er ift schwer zu vers dauen. Er ift febr groß, lang und rund, oft fieben bis acht Buß, auch noch långer, ohne fein Schwerd, das vorn am Ropfe über dem Maul ift. Wenn der Ronig einen solchen Fisch befam, so theilte er ibn felbst ein. Sackert fam eines Tages von ohngefahr dazu. Als er die Treppe in Belvedere hinaufgehen wollte, horte er die Stimme des Ronigs in der Ruche. Der Konig rief ihm, er sollte kommen und den gros Ben schönen Fisch seben. Drauf wies der Ronig dem Roch, wie viel er zu dem Ropf laffen sollte, und fagte: das ift fur uns; bernach ein großes Stuck fur

Die Koniginn, welches fogleich des Abends in der Frische, mit Schnee bedeckt, spedirt murde; hernach ein Stuck fur Monfignore Bifchoff von Caferta, fur ben Intendanten von Caferta ein Stud; dann fur Don Filippo Sackert und fur den Architect Collis cini. Jedes murde auf eine filberne Schuffel gelegt und einem jeden zugeftellt. Die Portion mar fo groß, daß hackert oft noch zwen Freunde beschenkte, und doch auf dren Tage fur fich behielt. Diefer Fisch gang frisch, ift nicht egbar; er muß bis auf einen Punct, wie das Fleisch, mortificirt senn. Er wird gemeinis glich bloß auf dem Roft in dunnen Stucken gebraten und mit verschiedenen Saucen gegeffen. Wenn er ges braten ift, hålt er fich viele Tage und wird aledann falt mit Del und Limonien genoffen. 2H befam alle Wochen Geschenke an Speisen vom Konige; im Soms mer hauptfachlich Fische, die der Ronig aus Reapel jum Prafent erhalten hatte, und die das beste maren, was die See ergiebt. Er befam oft eine große Schufs fel Rehlen, die hinten am Ropf des Conno find. Dieß ift das gartefte Fleisch an jedem Fisch; man fann faum mehr als zwen effen. Gie werden mit der platten Grate, Die unter ihnen liegt, ohne alle andre Umftande, auf dem Roft gebraten. Berfchies dene Fremde von Stande, die diese Speise nicht fanns

ten, haben sich oft ben hackert eine Unverdauung ges gessen, weil sie zu viel davon aßen. Es ist gewiß, daß es von den Fischen der größte Leckerbissen ist, den man effen kann.

# 21 usbülfe.

Eines Tages, da der König in Belvedere war, sagte er zu Hackert: "Morgen früh um 10 Uhr wers de ich auf dem Palast in Caserta sepn. Kommt, wir wollen viele Arrangements wegen meines Schreib: Cas binets treffen." — Wenn der Hof nicht auf dem Palaste wohnet, so siehen keine Wachen vor den Thüs ren im Palaste, daß also ein jeder gehen kann, weil die Zimmer verschlossen sind; die Treppen u. s. w. bloß sind mit Schildwachen besetzt. Der Ritter Has milton nebst einer ansehnlichen vornehmen Gesells schaft hatten Hackert ersucht, ihnen einen Mittag zu essen zu geben, weil sie den englischen Garten sehen wollten. Dieser hatte den Ritter gebeten, ihm, wenn sie sommen wollten, den Tag zu bestimmen, weil die Hier gebet sie, und

man feine Provision von Fleisch nur einen Sag hals ten kann; sonst wurden sie eine fehr schlechte Tafel finden. Der Ritter hatte wirklich geschrieben, aber Sackert feinen Brief erhalten. Gegen elf Uhr fam Die gange Gesellschaft von acht Personen in feiner Wohnung an, und ließen ihm aufs Schloß fagen: wenn er ihnen in den englischen Garten nachkommen wollte, so sollte es ihnen lieb senn; wo nicht, so wurs den fie um vier Uhr zur Tafel fommen. Der Roch war febr besturgt und schickte gu Sackert auf den Das last. Der König sagte: "Don Filippo, da ist Joseph, Euer Rutscher! (der Ronig fannte genau alle seine Leute) gehet hin, er hat Euch gewiß was ju fagen." — Der Rutscher brachte die Rachricht, Die hackert miffiel. Wie er zum Ronig guruck fam, fragte diefer: "was will der Joseph von Euch hat ben?" - Sackert mußte dem Ronig alles fagen. Bu: gleich feste er bingu: ich habe bem Roch fagen laffen, er foll machen was er fann und was zu haben ift. Warum hat der Ritter nicht Rachricht vorher geges ben. Der König lachte herzlich und fagte: " Samils ton wird fehr unzufrieden fenn, wenn das Mittags effen nicht gut ift. Es schadet ihm aber nichts; wars um hat er nicht avifirt." Sackert fagte: Em. Mai. wissen, daß in Caserta nichts anders als gutes Rinde

fleisch ift, gute Butter von Carditello; das Uebrige kommt aus Rapel. Der König sagte: "mit etwas wollen wir Euch helfen. Ich werde Euch einen groß ken Fisch schiefen: denn ich habe heute früh ein Ses schenk von Fischen bekommen. Sonst kann ich Euch nichts geben, denn Ihr wisset, daß alle Morgen meisne Provision, was ich gebrauche, aus Rapel kommt." Der Roch hatte indessen doch etwas aufgetrieben und bereitete ein ziemlich gutes Mittagessen, wovon der Fisch die Hauptschüssel war.

# Roch fun st.

Der Rönig ist immer gutberzig, giebt gerne und freut sich, wenn andre es mit genießen. Einst auf einer großen Fasanen: Jagd, wo er Hackert eingelas den hatte die Jagd zu sehen, so daß die Fasanen in Reih und Gliedern da lagen, wovon der König als lein Hundert geschossen hatte, ohne die Cavaliere und Jäger; während sie nun gezählt wurden und der Jagdschreiber sie ausschrieb, und wie viel ein jeder geschossen hatte, nahm der König einen alten Fasans

habn auf, untersuchte ihn und fagte: Diefer ift recht fett; er suchte einen zwenten und so den dritten. Darauf sagte er zu feinem Laufer: "der ift fur mich. Sagt in der Ruche, morgen will ich ihn mit Reiß gekocht in Caserta zu Mittag speisen." Den zwenten bekam der Ritter hamilton und hackert den drit ten, mit dem Beding, daß man den Kasan allein follte fochen blog mit Calz, hernach Reiß dazu thun und diesen mit Brube und Kafan jusammen fochen laffen. Der Reiß ziehet das Kett des Kafans an fich und bekommt einen vortrefflichen Geschmack. Der Ros nig machte ein folch genaues Ruchenrecept, als wenn er ein Roch ware. - "Ihr mußt ihn aber, fagte er, morgen frisch fochen lassen, sonst ist er nicht mehr fo gut, und ich will wissen, wie es euch ges schmeckt hat." In der That war es eine gefunde und delicate Schuffel, woran man fich allein vollig fatt effen konnte. EH ging des Abends, wie ofters, jum Billard des Ronigs, ihn spielen zu feben, weil er es febr gut spielte. Go wie der Ronig ibn fabe, fragte er gleich: "wie hat der Fasan geschmeckt?" Außerordentlich gut, erwiederte er. Der Ronig fagte: "meiner war auch febr gut. Sebet Ihr, daß ich auch weiß, daß simple Speisen die besten und gesuns Deften find." Der Konig hatte febr gute frangofische

Köche; die Neapolitaner aber hatten es den Franzo; sen so abgelernt, daß sie eben so geschickt waren wie diese. Hackert gestand oft, daß er nie einen Hof gessehen, wo alles so gut und ordentlich bedient war, als der napolitanische.

In Caferta hatte EH feine Tafel bom Sof, noch in Portici; aber auf allen fleinen gandreifen, Sage den, mogu er vom Ronig gebeten mar, hatte er Zas fel Mittage und Abends, und jum Frubftuck, mas er aus der Conditoren verlangte. Dieg nennt man am hof die Staatstafel, wozu der erfte Cammermas ler das Recht hat, fo auch der Capitain von der Wache, und andre herren, die an des Ronigs Tas fel nicht speisen konnen, als der Controleur, der auf dem lande der gangen Wirthschaft vorsteht, der Fous rier, der die Quartiere beforgt u. f. w. Diefe Tafel wird in einem Zimmer neben dem, wo der Ronig fpeift, in demfelben Augenblick bedient, wenn man dem Ronig fervirt. Go wie der Ronig abgespeift bat, ift die Staatstafel aufgehoben, welche, bis auf einige ertraordinare rare Sachen, eben fo gut bedient ift, wie die fonigliche. Der Konig und auch die Ronie ginn, die bende fehr gutherzig find, freuen fich, wenn andre, die fie ichagen, mitgenießen. Wenn alfo mit

solchen seltnen Sachen ihre Tasel bedient war; so schiefte die Königinn östers an die Frau von Boh, men eine Schüssel, der König an Hackert, und saste: er verdient es und versteht es. Die Königinn, wenn sie ohne große Suite war, schickte gleichsalls an Hasckert verschiedene Sachen von ihrer Tasel, sogar Sauerkraut, und saste: "bringt es dem Hackert, der versteht es. Es ist auf deutsche Art mit einem Fasan zubereitet. Die Italiäner essen sa aus Hösslichkeit, aber nicht mit Geschmack." Es versteht sich, daß so viel da war, daß alle genug hatten und noch übrig blieb.

# Måßigkeit.

Der König liebte die gute Tasel, ob er gleich kein großer Esser war; nur wenn er um dren Uhr oder später, nach der Jagd, speiste, aß er etwas mehr, beklagte sich aber des Abends, daß er zu viel gegessen håtte. Trinker war er gar nicht. Hackert hat ihn ein einzigesmal ein wenig lustig in Belvedere geschen, wo er von seinen eigenen Weinen gab, die

er da verfertigt hatte. Conft trant er febr maßig. Wenn er um gwolf Uhr ju Mittag gespeift hatte, af er fehr wenig ju Racht, etwas Salat und Rifche, aber garte Fische, als Trillen, Jungen und dergl. Satte er fpater gegeffen, fo genoß er bloß ein Gp 85 glas Wein mit ein wenig Brot. Ben der Tafel mar er fehr munter und machte fehr gut die honneurs der; felben, bediente alle gern und ohne Formlichfeit, fo: wohl auf dem gande als unter feiner Familie, Die jufammen fpeifte. EH mar oft daben jugegen: benn wenn der Ronig mit ibm von feinen Sachen gespros chen hatte und manchmal hingusette: ich werde ben. der Tafel Euch das übrige fagen; fo trat er alsdann an den Stuhl des Ronigs und Diefer fprach mit ihm. Es war eine Freude anguseben, wie er unter feinen Rindern als ein guter Sausvater fag.

## Zufällige Einkunfte.

In Caserta kam ein Pachter, welcher Jesuitens Guter für 12,000 Ducati in Pacht hatte, erwartete ten König an der Thure ben den Gardes du Corps und fagte: Ew. Maj. ich bin der Pachter. Der hae gel hat dieses Jahr alle Frucht zu Schanden geschla: gen, so daß es eine Unmöglichkeit ift, die vollige Pacht ju gablen. Die Giunta der Jesuiten Guter will nichts nachlassen, also bitte ich Em. Maj., mir die Gnade ju erzeigen; fonst bin ich vollig zu Grunde gerichtet. Ich habe hier 6000 Ducati, die will ich geben. Das mehrste davon ist erspart von verschiedenen Jahren ber; denn in diesem ziehe ich aus dem Gute nicht 2000 Ducati. Der Konig fah dem Mann fehr genau ins Geficht; es schien ein guter ehrlicher Mann qu senn. Der König frug ihn: "habt ihr die 6000 D. ben euch ?" Er antwortete, ja! - "Rommt herein!" In der Unti : Chambre nahm der Ronig das Geld und fagte: "das ift das erfte Geld, was ich in vielen Jahren Ginfunfte von den Jefuiten Gutern febe. Ich werde euch ein Billet geben, daß ihr uns die Pacht bezahlt habt." - In Reapel fann feine gultige Bes gahlung geschehen als durch die Bankzettel, welche man Polizza di Banco nennt, wo man bloß hinten drauf schreibt, daß man dem N. N. fur das die Summe bezahlt habe.

# Sonderbare Audienz.

Einen Abend fam ein ficilianischer Priefter gum Ronig zur öffentlichen Audienz. Rach fpanischem Sofe gebrauch muß er fich ben dem Thursteher melden und fagen, mas fein Berlangen in der Audieng ift. Dies fes wird aufgeschrieben und dem Ronig vorgelegt. Die der Ronig nicht haben will, werden ausgestris chen. Der König stehet vor einem Tisch und erwies dert kein Wort. Vor der Thure stehen zwen Gardes du Corps, in dem Zimmer gleichfalls zwen. Go wird einer nach dem andern vor den Ronig geführt, und jeder fußt zuerft mit Rniebeugen demfelben die Sand. Run hatte der Ronig vom Raifer Leopold einen hund geschenkt bekommen, den sie in der Festung Belgrad ben dem commandirenden Baffa gefunden hatten. Der hund war fehr groß und schon, jahm wie ein gamm, und daher beständig in den Zimmern des Ronigs. Er murde gut gehalten, wie aber hunde find, die nie fatt genug haben, wenn fie Speisen riechen. Der Priefter fprach jum Ronig, eines Processes halber,

ben er rechtmäßig seit vielen Jahren führte und der nie zu Ende fam. Wahrend derfelbe fprach, mar der hund immer mit der Rase an seiner Tasche und ließ ihm feine Ruhe jum Sprechen. Der Ronig fagte jum Priester: "Ihr mußt Fleisch oder Braten in der Tasche haben; wenn ihr's dem hunde nicht gebt, fo laßt er euch feine Rube zum Sprechen " Der arme Priefter fagte zum Konig: ich habe eine gebratene Salficia in der Safche, das ift mein Abendeffen. Bu Fuß bin ich zwen Poften von Napel gefommen, gu Fuß gehe ich die Nacht juruck nach Rapel; denn ich habe fein Geld, hier Rachtlager zu bezahlen. - Der Konig sagte ihm: "gebt's dem hund." Nachdem er dem Konig alles gefagt und seine Bittschrift über: reicht hatte, befahl ihm diefer, im Vorzimmer gu warten, bis die Audieng zu Ende mare. Da fie gu Ende war, ließ ihm der Ronig durch feinen Rammer: diener eine Rolle von 100 Ungen in Gold geben, und ihm fagen: Diefes mare, Damit er gu leben batte: fein Proces follte bald geendigt fenn. Wirklich hatte der Konig solche strenge Befehle an die Gerichte ers theilen laffen, daß der Priefter in wenigen Monaten feinen Procest gewann. Als er jum Ronig fam und fich fur die Enade bedankte, fo mar der hund wies der da. Der Ronig fagte: "jest werdet ihr wohl nicht

mehr eine Salsicia in der Tasche haben für den Bassa."
So hieß der Hund. Nein, sagte der Priester: ich bin auch nicht zu Fuß gekommen. Durch den gewons nenen Proces und durch die Gnade Ihro Maj. habe ich ein ansehnliches Vermögen für mich und meine Nessen rechtmäßig erhalten.

# Hofintrigue und Fasanenener.

Im Jahr 1787 wurde eine gewisse Intrigue zwissschen dem spanischen Hose und der Prinzessinn Jaci, der Secretarie des Ministers Marchese Sambucca, und vielen andern, die darein verwickelt waren, ents deckt. Der Speditore, der als Rüchenwagen täglich von Caserta um 11 Uhr nach Reapel suhr, und im Sommer um 8 Uhr von da wieder zurückging, war unschuldiger Weise der Träger dieser Briese. Biele ben Hose bedienten sich dieser Gelegenheit, um nicht ihre Briese durch den gewöhnlichen königlichen Courrier zu schieken, der täglich nach Reapel des Abends um 9 Uhr abging und des Morgens um 11 Uhr zur rück nach Caserta kam. Da man entdeckt hatte, daß

der Speditore allemal, wenn die Briefe aus Spat nien angekommen waren, eine fleine Schatulle mit fich führte, wogu die Berbundeten in Caferta den Schluffel hatten, und die Pringes Jaci ale Dber: haupt desgleichen; fo murde einen Abend der unschule dige Speditore, als er Capo de Chino vorbengefahren war, ben einer Caverne, wo er gemeiniglich feine Pferde ruben ließ und ein Glas Wein tranf, mit großer Solennitat durch einen Dragoner: Dbriffliente; nant und zwanzig Mann arretirt. Der Obrifflieutes nant bemåchtigte fich fogleich der Schatulle und aller Briefe, die der Speditore ben fich hatte, fuhr fchnell nach Caferia und brachte alles jum Ronig. Der Spes ditore wurde durch einen Dragoner Diffizier und Gres nadiere nach Caferta geführt. Sobald die Briefe ans gelangt waren, feste fich der Ronig mit der Roni; ginn und dem Minifter Acton, um fie gu lefen. Rachdem die interessantesten Briefe gelesen maren, las man auch die gemeinen, von Cameriftinnen, ihren Dies nerinnen und andern leuten ben hofe, die, weil Liebess intriguen und dergleichen Sachen darin fanden, nicht gern Die Briefe mit dem foniglichen Courier geben ließen. Endlich fiel dem Ronig ein Brief in Die Sand, der an Die deutsche Rochinn der Roniginn geschrieben mar, ben der ihre Freundinn in Napel anfragte, ob die

Fafanenener mußten langer gebrutet werden, als die Buhnerener. Die Glucke hatte ichon 20 Tage auf ben Epern gefeffen und noch mare feins ausgefoms men; fie wollte alfo genaue Nachricht Darüber haben. Der Ronig ward fehr aufgebracht über die Rochinn und fagte: "Bas! man stiehlt mir auf folche Beife Die Eper ?" Die Koniginn, die viele Geiftesgegenwart bat, fagte, um die Rochinn gu retten, fie hatte ibr befohlen, die Eper zu nehmen und fie nach Rapel ju schicken. Gie wollte die jungen Fasanen in den Bogelhaufern im Francavillischen Garten jum Bers gnugen der Rinder aufziehen laffen. Der Ronig mar hißig und sagte: "Du mischest dich auch in meine Jagden? Das will ich nicht!" Damit ftand er auf und fagte: "Ich will feinen Brief mehr bier lefen, um nicht neuen Berdruß noch heute Abend zu erles ben, lefet die übrigen;" und ging jum Billard. Die Paffion jur Jago ging fo weit, daß des Morgens die Rochinn mit dem Ronig ins Boschetto geben muße te, um ju zeigen, wo fie die Eper genommen hatte; die denn auf ihr rothwelsches Stalianisch dem Konig noch dazu viel Unschickliches fagte, daß er soviel Auf: feben von 20 Fasanenepern machte. Nachdem Diese hauptaffaire borben mar, fo ging der Ronig in den Rath, wo alsdann die Strafen der Berbrecher Decres

tirt wurden. Don Dominico Spinelli, der die Gesandten einsührte und sich an die 3000 Duc. jährs lich stand, wurde nach Messina auf die Festung gesschieft. Marchese Sambucca ward abgesetzt, behielt seinen ganzen Schalt und zog sich nach Palermo zur rück. Viele andre kamen Zeitlebens auf die Festuns gen, und Seringere verloren ihre Posten, so daß sie in Neapel als Bettler leben mußten.

#### Rertrauen.

EH stand ben dem König in sehr großem Credit, weil er offen und freymuthig seine Meynung sagte, wenn er gefragt wurde, und übrigens sich nie in Hoss intriguen einmischte. Wenn der König etwas vers langte, so machte er keine Schwierigkeiten, sondern sagte sogleich: Ew. Majestat, es ist gut, dieses kann gemacht werden. So glaubte der König sess, daß er selbst die Sache erdacht habe. Dieß gesiel dem Kösnig. Desters kam Hackert einige Tage darauf und sagte: Wenn Ew. Maj. es erlauben, so habe ich ges dacht, noch dieses hinzuzusügen. Es gesiel dem Kös

nig und er sagse: "machet wie Ihrs gut findet." Dieß geschah. Wenn die Sache fertig war, so hatte der Ronig einen außerordentlichen Gefallen und sagte: "Das ist meine Idee gewesen; Hackert hat alles aps probirt und wie ihr sehet, sehr gut ausgesührt." Die erste Idee des Königs blieb immer; es wurde aber oft so viel hinzugesest, daß man sie suchen mußte. Der König sagte oft: "wenn ich etwas besehle, das gemacht werden soll, so habt ihr immer tausend Schwierigkeiten, dle mir unangenehm sind. Der Eins zige, den ich habe, ist Hackert; er hat nie Schwies rigkeiten, und sehet wie alles so gut und solide ges macht ist, und noch dazu sehr geschwind. Ehe ihr mit der Sache fertig werdet, ist mir schon alle Lust vergangen."

#### Die Giunta.

Eines Nachmittags fam Hackert nach Belvedere di S. Leocio. Indem er durch den Corridor ging, horte er den König sehr laut sprechen und schelten. Es war mit dem Fiskal von Caserta, der halb taub war und gemeiniglich mit unangenehmen Sachen fam. Rachdem der Ronig ihm viel hartes gefagt hatte über fein und der gangen Giunta Betragen, fuhr er fort: "Schet, ich habe hier an die 100,000 Ducati verbaut. Alles ift fo gut gerathen, daß ich taglich Bers anugen habe, es zu feben, und lieber hier wohne als irgend anderswo. Wenn ich mahrend diefer Ur, beit nur einmal mare beunruhigt worden. Alles ift fill feinen ordentlichen Sang gegangen und ift gut gerathen. Ich habe feinen gebraucht als Collicini, den Architect, und Hackert. Alle Rechnungen find bezahlt; ein jeder ift zufrieden. Rie habe ich einen Recours gehabt; alles ift in Rube und Zufriedenheit pon allen Seiten zugegangen. Mit eurer berdamms ten Giunta bin ich täglich inquietirt. Riemand ift aufrieden; beständig habe ich Recours von Arbeitern, das Geld wird ausgegeben, und wenig oder nichts wird gemacht. Alfo muß ich glauben, daß ihr alle Betruger fend." Damit murde der Riskal von Cas ferta abgefertigt. EH wartete ein wenig, bis dem Ronig die hite vorüberginge, ehe er fich feben ließ. Der Konig ist sehr sanguinisch, es vergeht ihm bald. Wie EH fam, war der Ronig wie gewöhnlich freund: lich, konnte aber doch nicht laffen zu fagen: "ich bin immer mit Berdruß von der Giunta in Caferta

geplagt. Ihr werdet wohl die Scene gehört haben, die ich mit dem Fiskal hatte; weil er taub ist, so muß ich schrepen. Wenn ich allein mache, so geht alles gut; wenn aber die verdammten Giunten das zwischen kommen, so wird alles verdorben. Wollte Gott, ich könnte alles allein machen!" — Dieß ist wahr. Wenn der König allein dirigirt, so gehet es gut: denn er kennt seine Leute und wählet einen jes den, wozu er fähig ist, und läßt es wenigen Persos nen in Händen, denen er auch alle Autorität giebt.

#### Factotum.

Der König war so gewohnt, EH ben sich zu haben, daß bennahe kein Tag vorbenging, wo er ihn nicht brauchte. Es waren verschiedene Sachen; wenn sie die Personen, die er um sich hatte, nicht machen konnten, sagte er gleich: "bringt es zum Hackert." Wenn etwas zu Schanden gerichtet war, so wurde er gleich gerusen und gestagt, ob die Sache nicht könnte hergestellt und reparirt werden. Es geschah gewöhns lich. Desters sagte EH: Ew. Maj. haben die Snade

und schicken mir die Sache in mein Quartier, so wer: den Sie bedient senn. Dieß geschah. Defters hatte der Ronig die Sache schon in einigen Stunden fertig wieder juruck, welches ihm febr gefiel. Bum Ben; fpiel, der Ronig hatte fich zwen argandische Lampen bon vergoldeter Bronze aus Paris fommen laffen. Beil sie an hackert adressirt maren, so zeigte Diefer dem Aufseher darüber, sie alle Abend anzugunden, wie er den Docht einmachen follte, auf welche Beise er sie täglich pußen mußte u. f. w. Die Dochte Dauerten den gangen Winter; den Sommer durch blieben die Lampen in Caferta, ohne vorher rein ge: macht zu werden. Da der Konig im October wieder nach Caserta fam, so war der Docht zu Ende. Des Morgens machte der Ronig felbft den Docht ein, die Lampen wollten nicht brennen; der Konig beschmußte fich so fehr mit dem stinkenden Dele, wie auch fein Cammerherr, daß er endlich sagte: "bringt sie jum hackert, der wird gleich wiffen, woran es fehlt." Der Fehler mar, daß sie unrein und voller Grunfpan waren, weil das Del die Bronze anfrift. Er ließ fie mit kochendem Baffer rein machen, und zeigte dem Manne jum zwentenmal die Methode sie anzus gunden und rein gu halten. Co brannten feine gam; pen wieder so gut wie borber. Ben der Koniginn

war es desgleichen: es wurde zu hackert geschickt, wenn man dieses und jenes fragen oder haben wollte.

# Farnefische Berlaffenschaft.

EH war ofters in Streit mit dem Konig wegen des eignen koniglichen Interesses. Diefer herr hatte das Pringip, alles durchzusetzen und fich nie ein Des menti ju geben; und fo jog fich die Sache ofters in die Lange. Um Ende von allen Berhandlungen und Berathungen fam der Konig immer auf feinen Punct, auf feine Mennung guruck und behielt immer Recht, wie es naturlich ift, wenn ein Ronig ftreitet. erfte Differeng, welche AH mit dem Ronig hatte, war von Rom aus im Jahr 1787, als er mit dem Ritter Benuti hingeschickt mar, Die farnefischen Statuen nach Reapel zu bringen. Jemand hatte dem Ronig eingeredet, daß viele mittelmäßige darunter senen; diese konnte man in Rom verkaufen, und das Geld zur Restauration der guten anwenden. Ritter Benuti hatte dem Bildhauer Carlo Albas cini, der der beste Restaurateur der Statuen mar,

verschiedene vorher zu restauriren gegeben, mit worte licher Genehmhaltung des Ronigs. Da aber Benuti und EH formlich mit Cabinetsordre durch den Mini: fter die Commiffion befamen; fo nahm die Sache ihren ordentlichen Gang durch die Staats : Ranglen Cafa Reale. 2118 fie bende in Rom waren, hatte Albacini die Flora Farnese, eine Benus, und viele andre mehr restaurirt. Diese murden durch einen ans dern Bildhauer, Sposini, durch Jenkins, der ein Sandler war, und vieles hatte restauriren laffen, in Benfenn des Raths Reifenstein und der Anges lica Raufmann geschäßet, damit alles unparthene isch zuginge. Die Rechnung der Restauration belief sich auf 1200 Scudi Romani. Venuti und EM verlangten das Geld fur den Albacini durch den ges wohnlichen Gang der Secretarie di Cafa Reale. es dem Ronige im Rath vorgelegt wurde, fo antwor: te er: "Benuti und hackert konnen die schlechten Statuen verfaufen, und mit dem Gelde die Restaus ration des Albacini bezahlen." Der Befehl fam durch den Minister, wie gewohnlich, an bende. Benuti war gleich bereit ihn auszuführen, Sackert gang und gar nicht; fondern er stellte demfelben vor, welche Eifer: fucht und Reid es erregen muffe, daß zwen Fremde, ein Toskaner und ein Preuße, die wichtige Commis

fion batten, und bag es in der Folge Berlaumdune gen und große lebel fur bende nach fich ziehen fonnte. Es murde hin und her uber die Sache weitlauftig geschrieben. Bum drittenmal schrieb Sackert : daß Ge. Majeståt herr waren, so viel Statuen zu verfaufen als Ihnen beliebte; daß er aber feinen Finger groß Marmor von des Roniges Eigenthum in feinem Lee ben verkaufen murde. Wenn also Ihro Majestat ver: faufen wollten, fo mochten Gie Die Statuen nach Ravel kommen und sie dort unter Ihren Augen vers kaufen laffen. Als der Marchese Caraccioli, der Minister von Casa Reale mar, Dieses dem Ronige im Rath vorlegte; so antwortete er: "Schicket gleich die 1200 Scudi nach Rom, daß Albacini bezahlt werde: denn mit hackert richten wir nichts aus. Mas er einmal gesagt hat, daben bleibt er: er ift ein Preufe; und ich febe jest vollkommen ein, daß er Recht hat." - Alls EH nach Rapel zuruck fam, wollte der Mis nifter Caraccioli eine Erklarung darüber haben; benn er war gang neu in fein Amt, von Sicilien, wo er Dice : Konig mar, juruckgekommen. Sackert, der seit vielen Jahren ein Freund von ihm mar, ers lauterte ihm fogleich die Sache. Er verwunderte fich, wie man hatte auf ihr bestehen konnen, da sie fo ungereimt war. Wenige Monate darauf tam Benuti

in einen Proces mit dem König, wegen der Statue des Caligula, die ben Minturna am Garigliano ges funden war, welcher ihm viel Geld kostete, den er aber zulest gewann. Da gingen ihm die Augen auf und er sah ein, in welcher Gesahr sie bende gewesen waren, wenn sie von des Königs Statuen verkaust hatten. Es war kein Catalog noch Verzeichnis von keiner Statue; täglich wurden in den Orti Farnes siani, in der Villa Madama, unter Schutt und Steinen gute Sachen gefunden. Wenn bende nicht ehrlich handelten, so konnten sie sich ben dem Verkauf viele tausend Scudi machen. Es waren über 900 Statuen und Büsten, nebst Fragmenten vom Torsou. a. m.

# Gemalde - Deftauration.

Ex fam einige Monate darauf in einen neuen Streit mit dem König. Als Hackert den Andres als den berahmtesten und besten Gemälde: Restaura; teur nach Napel hatte kommen lassen auf Befehl des Königs, so schlug er dem Könige vor, diesen in seis

nem großen Studium ju Caferta, unter den Alugen Gr. Majestat, Die ersten Proben feiner Runft ablegen ju laffen; wozu er folgende Gemalde von der Gales rie in Capo di Monte anrieth: 1) die Danae von Digian; 2) die Pieta von Annibal Caracci; 3) eine heilige Kamilie von Schidone; 4) die Madonna del Gatto von Siulio Romano, welches unter dem Ras men eines Raphaels bekannt ift. Alles genehmigte der Konig und fügte noch hinzu die Abnehmung Christi von Ribera, Spagnoletto genannt, ben den Rarthaufern zu G. Martino in Reapel, welches von einem napolitanischen Schmierer gang übermalt mar, und Unlag gab, daß Undres berufen murde. Der Ronig fagte: ich will felbst feben, wie Undres das Uebermalte abnimmt. Alles geschah. Der Ronig fab in Caferta die Gemalde, in welchem Zustande sie was ren, und fam wenigstens einmal die Woche zu EH und Undres. Die Operation ward fehr zur Zufrics denheit des Ronigs und aller mahren Runftfenner ges macht. Als die Gemalde fertig waren, ließ sie der Ronig in Neapel in feinem Borgimmer gur Schau aus; stellen, und freute sich der Acquisition, die er an Un: dres gemacht hatte. Dieser befam jahrlich 600 Dus cati Gehalt, als Inspector der Galerie von Capo di Monte, und 600 Duc. jahrlich fur die Restauration,

bis alle Gemalde fertig senn wurden, doch mit dem Beding, zwen Schuler zu halten, Napolitaner, und ihnen die Kunst zu lehren, denen der König einem jeden 12 Ducati monatlich zu ihrem Unterhalt auss setzte.

## Carthause.

Nachdem die Gemälde in Napel genug gesehen waren, so besahl der König sie wieder nach Capo di Monte zu bringen. Ob er gleich den Carthäusern von S. Martino schristlich versprochen hatte, ihnen ihr Gemälde von Ribera, welches das Altarblatt war in der Capelle des Schapes und der heiligen Relisquien, wieder zu geben; so schiefte der Majordomo maggiore Ober: Cammerherr Prinz Belmonte Pigenatelli das Gemälde mit auf Capo di Monte, und sagte zum König: es wäre besser in der Galerie als ben den Klostergeistlichen. Da EM zur Restauration Gelegenheit gegeben hatte, so war es natürlich, daß der Pater Prior von der Carthause sich sogleich an ihn wendete. Derselbe war sehr verlegen, daß die

Carthaufe unter feiner Verwaltung ein Altarblatt aus der schönften und reichften Capelle verlieren follte. EH beruhigte ihn soviel wie moglich, sagte ihm: er mochte ein furges Memorial an den Ronig auffeten und zu feinem Menschen davon sprechen, so als wenn nichts geschehen ware; ja er mochte fogar nicht einmal ju ihm fommen, damit man nichts merfte, und verfprach ihm, daß die Carthaufe das Gemalde wieder haben follte; nur Zeit und Geduld bedurfte es: denn die Sache mar etwas schwer. 29 flopfte gelegentlich ben dem Ronig an und sprach von dem Gemalde. Der Ronig war gegen die Carthaufer aufgebracht; hackert sah also, daß es nicht Zeit war davon weiter ju fprechen. Er erhielt darauf vom Konig einen besondern Auftrag nach Capo di Monte ju gehen, und fam des Abends wieder nach Caferta guruck. Er fand den Ronig febr aufgeraumt, weil er eine große und gute Jagd gemacht hatte. Der Bericht, den er ihm über feine Commission ers fattete, mar angenehm. Sackert fagte: ich babe jum erftenmal das Gemalde der Carthaufer von Ris bera heute in Capo di Monte gesehen. Der Konig fagte: Richt mahr, es ift fcon? Sackert erwiederte fogleich: Um Bergebung! Em. Majeftat, es macht einen schlechten Effect, so daß, wenn ich nicht versis

chert ware, daß es das wahre Bild ift, ich es nicht geglaubt hatte. Erlauben Em. Maj. das ift fein Gemalde fur eine Galerie. Erfflich bat es Ribera fur den Plat des Alltars und die Capelle gemalt; er hat die Berkurgung des Leichnams Chrifti in den Punct der Perspective gefett, daß es richtig fur den Plat berechnet ift. Sangt das Bild nicht auf feinem mahren Punct, fo wird es nie einen guten Effect Ferner ift es fein Sujet fur eine Galerie, machen. fondern fur eine Capelle, wo ein jeder feine Undacht verrichtet. Ueberhaupt scheint es unbillig, daß die Carthaufer ein hauptbild aus ihrer Rirche verlieren, da die Carthause so ju sagen eine eigene Galerie von auserlesenen Gemalden ausmacht, nicht allein die Rirche, sondern auch das große Apartement bes Priors, welches voll herrlicher Sachen ift, wie es Ew. Majestat gesehen haben. Der Konig antwortete fogleich: "Ihr habt mich völlig überredet. Eure Grunde find richtig, Ihr habt vollfommen Recht. Man hatte mich bier leicht einen ublen Schritt thun laffen." Alls hackert dem Konig das Memorial ge: ben wollte, fagte er: "gebt es dem Minister Mars chefe Caraccioli, daß er es im nachften Rath vorträgt: Die Sache ift gemacht." Im nachsten Rath murde der Befehl an herrn Undres gegeben, den Carthaufern

ihr Gemalde wieder juguffellen. Der Ronig erlief den Monchen die Restaurationskosten, welche 400 Ducati Der Prior, aus Freude sein Altarblatt betrugen. wieder zu haben, verehrte den Cuftoden von Capo di Monte 10 Ungen in Golde. Das Gemalde wurs De erft an feinen Plat mit großer Golennitat geftellt, als hackert im Carneval nach Rapel fam. Die Pas tres gaben ein prachtiges Mittagmal, wogu die bes rubmteffen Runftler, Undres und Ignagius Undres, sein Sohn, Marchese Bivenzio, viele andre Cavaliere und Liebhaber der Runft eingeladen waren, dazu der P. Prior nebft dren Procuratoren des Ordens, so daß es eine Tafel von 40 Personen gab, die fehr munter und luftig war. Rach der Sas fel murde das Bild mit vielen Ceremonien an feinen gehörigen Plat gestellt unter vielen Viva il Ré. Die Freude der Geiftlichen war fo groß, daß fie Sas ckert ein Geschenk zu machen gedachten und ihn dest halb durch ihren Advocaten Don Giovanni Rics cardi sondiren ließen. EH als ein Fremder, im Dienste des Ronigs, hatte es fich jum Gefet gemacht von feinem Menschen, er sen wer er wolle, in Ro nigs Dienst, nicht eine Feige anzunehmen, welches in Italien eine fehr geringe Sache ift. Der P. Prior fam felbst zu ihm und bat ihn, doch etwas anzus

nehmen. Er war aber unbeweglich und fagte: fo oft ich die Carthause und Gie P. Prior besuche, fo geben fie mir eine Pagnotte, wie Gie den Urmen mit theilen. (Die Carthaufer haben das befte, feinfte und wohlgebacknes Brod.) Dieses geschah so oft er fie befuchte: denn fie hatten schone Gemalde und die schönste Aussicht vom Meerbufen von Reapel. Die Beiftlichen find bis ans Ende febr erkenntlich gemefen. Bo fie hackert faben, wußten fie nicht, mas fie aus Dankbarkeit alles fur ihn thun follten, befonders auf dem gande, wo fie ihre Granaji hatten, wo ges wohnlich ein Priefter und ein gaie wohnt. Der Pring Belmonte Pignatelli wollte fich an den Geift lichen rachen. Er wohnte in einem Pallaft in Reas pel, der ihnen gehorte, und hatte in feche Jahren feine hausmiethe bezahlt. Sie verflagten ihn ben Gericht; der Pring mußte bezahlen; es waren einige tausend Ducati. -

EH hatte so zu sagen ein Gelübde gethan, nie mehr Fastenspeise ben den Carthäusern zu essen. Sie bereis ten ihre Fische so wohl, daß, dem Geschmack nach, man glauben sollte, es ware Fleisch; besonders in Neapel, wo ein Ueberstuß von raren und föstlichen Fischen ist. Allein diese Speisen, so lecker sie sind,

werden für einen, der daran nicht gewöhnt ift, hochst unverdaulich.

## Malerbeschwerben.

Einen Nachmittag fam der Miniaturmaler Ram, nebst andern sieben napolitanischen Malern, zu Sackert nach Caserta, um sich Rath zu holen. Sie wollten alle jum Ronig geben mit einer Bittschrift, daß fie in der Galerie von Capo di Monte fortfahren durften ju copiren, welches mit einemmal verboten mar. Die Ursach des Verbotes war diese: Man hatte den unfinnigen Plan gemacht die gange Galerie ftechen gu lassen. Deswegen ließ man den befannten Porpos rati aus Turin fommen, der schon alt und halb blind war, wie er es auch leiver wenige Jahre dars auf gang murde. hackert mußte nichts von der Sas che, weil er fich nie mit den Leuten abgab. Alfo hats te der Zeichner vorgewendet, daß wenn der Ronia fernerhin allen die Erlaubniß jum Copiren gabe, fo fonnte man anderswo die Bilder fechen. Der eigents liche Grund aber mar, daß der Zeichner gang allein

das Vorrecht haben wollte. EH hielt die acht Mas ler juruck, beredete fie, daß Ram allein, den der König kannte, demselben an der Treppe oben das Memorial geben mochte, mit ihm fprechen und fich auf hackert berufen follte, der es Gr. Maj. deutlie cher erflaren murde, daß die Cache unbillig mare. Weil schon die Revolution in Frankreich angefangen hatte, so wollte hackert nicht, daß sie alle gingen. Ram sprach den Ronig diefer horte ihn geduldig an und gab jur Antwort, daß die Sache, wenn fie nicht billig ware, sollte abgeandert werden. Einige Tage darauf ging EH des Morgens um fieben Uhr jum Konig. Nachdem er ihm von andern Sachen gesprochen hatte, brachte er die Rede auf Ram, und stellte Gr. Maj. die Sache deutlich vor. Der Ronig war hartnackig und bestand darauf. Endlich fagte er ju ihm: Ew. Maj. es find acht Maler geftern ben mir gewesen, die daffelbe Unliegen haben. Gie find von mir abgehalten, um Em. Maj. in diefen Zeiten nicht zu erschrecken. (Der Ronig fagte fogleich : "ich danke Euch für eure Vorsicht.") Es sind noch über drenfig Maler in Reapel, die Weib und Kinder bas ben und gang allein fich von Covien ernahren. Dies fe Menschen find in Verzweiflung, droben dem Ges cretar und dem Zeichner den Tod. Em. Maj. find

übel von der Beschaffenheit der ganzen Sache beriche tet. Erfflich, daß die gange Galerie geftochen werde, dazu gehoren so viele Jahre, und wenn Em. Maj. auch noch gehn Rupferstecher kommen laffen. Pors vorati hat an einer Platte über zwen Jahre gearbeis tet; Wilhelm Morghen ift noch weit zuruck mit Der feinigen. Welcher Particulier fann folche Werke unternehmen, wozu so viele Tausende Konds gehoren? Ein Monarch fann ein Werk von der Ratur schwer: lich ausführen, wenn er nicht Millionen anwenden will und kann. Wo will man die Rupferstecher bers nehmen? Wenn es Jemanden einfallen follte, einige Bilder von Capo di Monte zu fechen; fo find ichon so viele tausend gute und mittelmäßige Copien in der Welt, daß er nicht nothig hat, erst neue machen zu lassen. Außerdem, fo find viele Gemalde repetirt, finden fich in Frankreich und in andern Galerien Itas liens. Deswegen also den armen Covisten das Brod ju nehmen und die jungen angehenden Runftler der Gelegenheit zu berauben, in der Galerie zu studiren -Em. Maj. sehen selbst ein, daß dieß der Runft und dem Publicum schadlich ift. Ueberhaupt ift die Bils dergalerie eine offentliche Sache, die dem Staate ges hort, wo ein Jeder das Recht haben muß zu studie ren, wie in einer offentlichen Bibliothef. Em. Maj.,

ale Converain, fonnen es verbieten; ich finde es hochft unbillig und ungerecht. - Der Ronig fagte: "Be: wahre mich Gott, daß ich etwas Ungerechtes thun folls te! Ich bin jest gang anders von der Sache unter: richtet. Ich bitte Euch, den Ram vors erfte durch ein Billet miffen zu laffen, daß er allen Malern fas ge, sie sollen ruhig senn; die Sache soll in wenig Tas gen abgeandert werden. Morgen fommt Marchefe di Marco nach Caferta jum Rath. Gehet gleich Nachmittag vor dem Rath zu ihm, in meinem Ra: men, erklart ihm deutlich die Sache, wie Ihr's mir gethan habt." - Marcheje Di Marco war ein Abvocat, ein vernünftiger und billiger Minifter, der aber von der Runft fein Wort verstand. Nachdem er alles deutlich vernommen hatte, sagte er: er habe von bem allen nichts gewußt; Don Ciccio Danielle, der viel Pratension auf Runftfenntniß machte und nichts davon verstand, habe ihm dieß als die beste Unters nehmung fur den Staat so vorgelegt, und es thate ihm leid, daß es geschehen sen. 28 erwiederte: wenn Ew. Excellenz verlangen, so will ich Ihnen als les schriftlich geben. Er fand es nicht nothig. Dens felben Abend ward der Rath gehalten, worin die Sache mit vorkam. 3men Tage drauf fam der fonige

liche Befehl, daß ein Jeder nach Belieben wie vor, her auf Capo di Monte studiren und copiren konne.

## Projettmacher.

Der Ronig fieht gemeiniglich eine Sache erft fur flein an. Die Schelme, Die Dieß wissen, machen den Plan immer auf die Weise, als ob der Ronig viel daben gewinnen konnte; am Ende verliert er jedess mal und ist schändlich betrogen. 2H hat sich ben verschiedenen Gelegenheiten, wenn ihn der Konig frage te, die Frenheit genommen, ihm gu fagen, daß es nicht für einen Monarchen fen, folche Dinge zu uns ternehmen, wovon ein Particulier wohl Bortheil gies ben fonne, weil er felbst eingreife und mit wenigen Personen das Geschäft betreibe; der Ronig aber wers de nie Vortheil davon gieben, wegen der vielen ans gestellten Leute und ihrer Befoldungen. Der Ronig begriff es fehr gut; allein die fleine Gewinnsucht ver: leitete ihn doch, ofters denjenigen Gehor ju geben, wel che den besten Plan gemacht hatten, ihn zu betrugen; welches leider in Meapel nur zu oft geschicht. Wenn

er endlich nach verschiedenen Jahren seinen Schaden einsah, so fiel das Werk mit einmal über den haus fen.

## Papiermule.

Philipp und Georg Hackert, als fie in des Ronigs Dienfte traten, hatten unter andern Bedin: gungen auch die, daß sie eine Papiermule einrichtes ten, Die das Papier zur Rupferstichdruckeren lieferte, damit es sowohl fur sie als die königliche Druckeren nicht mehr von auswärts fommen durfte. Gleich ane fanglich fanden fich viele Berhinderungen. Denn fos bald das Papier im Lande gemacht murde, fo faben die Schurfen wohl ein, daß der Unterschleif aufhorte. Der erfte Schritt geschah von dem Raufmann, der zeits her das Papier aus der Fremde fommen ließ, daß er sogleich eine Bank: Polizza von 1200 Ducaten anbot, wenn man das Werk wollte fallen laffen. Der Direct tor der foniglichen Druckeren war gleichfalls dagegen. Minister Acton, der die Landcharten u. f. m. stechen ließ, wollte Papier jum Drucken haben. Da EH ibn

ofter fab, und wochentlich wenigstens einmal ben ihm speifte; fo kam die Rede auch auf das Papier. Ende lich fand fich in Trajetto ein reicher Mann, Don Stefano Merola, Der eine Papiermule , hatte, wo febr mittelmäßig Papier gemacht murde; diefer wollte fich wegen seiner Rinder ben dem Sofe Ber: dienst verschaffen, und unternahm daher das Werk. Rach und nach, in Zeit von feche Monaten, wurde das Papier jur Vollkommenheit gebracht. Georg ließ auf daffelbe feine Platten drucken. Der Director der koniglichen Druckeren fand es voller Kehler und wollte nicht drauf drucken laffen, weil er den Konig nicht daben betrugen konnte. Die Bruder Sackert brauchten alle Vorsicht ben der Sache, ließen von jes der Art des Papiers, welches die fonigliche Druckeren gemeiniglich braucht, einen Bogen jur Probe ges ben, woben der Director mit eigner hand den Preis aufschrieb. Nach vielem Gefechte fam der Ronig uns verhofft zu benden Brudern in Neapel. Nachdem er oben ben Philipp alles gesehen hatte, ging er ins Studium gu Georg, um gu feben mas er und feine Schuler machten. Un eben bem Tage mar ein Frachts magen von Trajetto mit Papier für die Rupferdruckes ren der Gebruder angefommen. Es ftand auf Brets tern an ber Erde in großen Stoffen ba. Der Ronig,

ber gewohnt mar alles genau zu feben und zu miffen, fragte sogleich, wozu die große Menge Papier Dienen follte. Die Antwort war febr furg: Bu unfern Rus pferplatten haben wir es von Trajetto fommen laffen. "Was! sagte der Ronig, von des Stefano De: rola Papier?" Ja! Em. Maj. - ,,Wie ift es möglich, daß Ihr so viel Papier fommen laffet; denn heute fruh ift der Director Carcani ben mir ge: wesen und hat mir versichert, daß es nichts taugt. Er hat mir einen Bogen ohne Druck und einen mit Druck gezeigt; ich fand wirklich, daß das Papier schlecht ift." Der Ronig jog gleich einen Bogen mitten aus dem Stoß heraus, betrachtete ihn gegen das licht und fagte: "ich sehe, daß es egal ift und ohne Knoten." Er betrachtete es platt und fagte: pes ift rein weiß und schon." Man zeigte dem Konige aus jedem Stoß einen Bogen; es war alles gut. Georg fagte: wenn es nicht gut ift, fo muß Merola den Ausschuß gut rudenehmen. Der Ronig ward auf das heftigste auf gebracht über den Director feiner Druckeren. Georg fam mit den gewohnlichen Bogen hervor, deren fich die konigliche Druckeren bediente, worauf Carcani die Preise und seinen Namen eigenhandig geschrieben bat Als der Konig das schlechte und noch einmal fo theure Papier fahe, ward er noch gorniger und

fagte: "Carcani ist ein S——." Endlich bes
fänftigte er sich und sagte: "Morgen früh werde
ich die Kerls in Ordnung bringen." Minister Ac;
ton war gleichfalls falsch berichtet und sagte zu Phis
lipp: das Papier ist noch nicht gerathen. Dieser ants
wortete: Ew. Excellenz, es ist gut und wir lassen
darauf drucken. Der Minister kam gleich nach dem
Mittagmal ins Studium zu Philipp und Georg, sah
den Betrug ein, und bat, sogleich einige Rieß zu seis
nen See; und Landcharten kommen zu lassen, die in
seine Secretarie gebracht werden mußten. Alsdann
machte er damit den Carcani schamroth, und alles
wurde nunmehr auf dieses Papier gedruckt, das in
der Folge immer besser wurde.

# Fortfegung.

Ungeachtet der Protection des Königs, der Kösniginn und des Ministers Acton hatte der gute Don Stefano Merola viele Ansechtungen. Man machte ihm den Process und andre Chicanen. Er war aber ben dem König und dem Minister Acton so

gut angeschrieben, daß er immer fren fommen durf: EH ging ofters felbst mit ihm, wenn er den Ros nig fprach. Er war ein rechtschaffner Mann, ein mabrer ehrlicher gutherziger napolitaner, der auch fo napolitanisch sprach. Alle Dren beschützten ihn fo, baß alle Unfechtungen immer zu Baffer wurden. Rach acht Jahren, Da die Papiermule in volligem Stande war und alle Verfolgungen endlich aufhörten, fo vers langte er etwas vom hofe, wußte aber nicht eigents lich was er haben wollte. Et follte die Sache zu Stande bringen. Er fagte ihm oft: was denken Sie das Gie mohl haben mochten? Geld, sagte er, will ich nicht, aber Ehre. Er war zu nichts zu gebraus chen als zu dem, was er mit seiner Papiermule, Ackers bau u. dergl. leiftete. EH mar febr verlegen, weil er nicht wußte mas er vom Ronig fur ihn verlangen follte. Einst sprach er gelegentlich die Koniginn, und Da er gleich voraus bemerkte, Geld verlange er nicht; fagte die Koniginn: fo wollen wir ihn jum Ritter vom Conftantin : Orden machen. Et verbat es, denn es schien ihm nicht am Plat zu senn. Endlich hatte er den Ginfall, daß der Ronig des Merola zwölfjahrigen Stieffohn von feiner verftorbenen Frau, welche die Tochter eines Capitans gewesen, im ades ligen Cadettenhause ju Gaeta, moselbst nur zwolf Cadetten waren, sollte erziehen lassen. Dem Merola gesiel der Einfall; EH schlug es dem Minister Ucston vor; nachdem dieser Information von seinem Stand und Geburt genommen hatte, proponirte er es dem König, welches sogleich bewilligt wurde, weil es kein Geld kostete. Eben war eine Stelle vacant geworden, und der Sohn ward im adligen Cadettens hause zu Gaeta ausgenommen. Der Vater bekam ein Belobungsschreiben, worin man ihn Don Stefano Merola nannte. Mit diesem Chrentitel war er volls vollkommen zusrieden.

Dieser Spagnuolismo ist in Neapel üblich. Wer von der Secretarie den Titel Don hat, ist wie ein Edelmann angesehen. Der König sagte zu Niemans den Don, wenn er nicht aus der Classe solcher Pers sonen ist. Wenn er mit seinen Kindern spricht, sagt er Don Francesco oder Donna Luisa u. s. w.; sonst bedient er sich des italiänischen Ser, welches nicht so viel als Signor ist. So spricht er mit allen, des nen der Titel Don nicht zusommt. Unter dem ges meinen Volk in Neapel wird derselbe sehr gemiss braucht. Kein Kausmann bekommt Don von der Canzellen; hingegen alle Künstler, die dem König dies nen, der Leibarzt, der Capellmeister, der Cammers Chirurgus; alle Cammeristinnen Donna u. f. w. Die Cammeristinnen, wenn sie verheiratet sind, gelangen ben Hof zum Handkuß, auch ihre Manner.

## Erste Rupferbruce.

Als EH dem Konig die ersten zwen Drucke brachte, die Georgs Schuler gestochen hatten, und die auf Papier von Trajetto gedruckt waren, so sagte der Konig zu ihm: "Ihr wisset und habt gesehen, daß jedesmal, wenn Ihr mir etwas gebracht habet, es mir viel Bergnugen gemacht hat. Dieses Mal kann ich euch meine Freude nicht genug beschreiben über die benden Rupfer: denn fie find von Napolis tanern gestochen und auf napolitanisch Papier ges druckt. (Er ging fogleich jur Koniginn die auch felbst fam, um seine außerordentliche Freude zu zeigen.) Grußet Euren Bruder Don Georgio. Wenn ich ihn febe, so werde ich ihm selbst danken, daß er uns gute Schüler erziehet." Ein Blatt war von Del Grado, und das andre von Vicenzio Aloja. Weil es des Konigs eignes Werk war, daß er die

Gebrüder hackert in Dienst genommen hatte, so fühlte er sich sehr geschmeichelt, wenn alles gut und glück: lich von Statten ging.

## Begebau.

Der König, wenn er Jemanden wohlwill, und die Idee eines rechtschaffenen Mannes von ihm hat, fett einen oft in Verlegenheit. In diesem Fall ber fand fich EH febr oft. Eines Morgens in Caferta fam er an den Sof, wo der Ronig und die Ronis ginn im letten Zimmer mit dren Miniftern fanden und sprachen. Da der Ronig hackert ins erfte Bims mer hereintreten fah, fo mintte er und schrie gang laut, weil er noch dren Zimmer weit war: "Don Kilippo, kommt ber! Ihr habt mir immer die Wahre beit gefagt, Ihr werdet mir fie jest auch fagen." EH fand fich in der größten Verlegenheit; er wußte nicht, wovon die Rede war. Der Konig fagte: "Es find fechs Monate, daß Ihr in Appulien bis Taranto gemefen fend. Sagt mir ohne Schen, auf. richtig: wie sind die Wege?" EH sagte: Ew. Mas

jeståt, da wo die Wege gemacht sind, habe ich sie vortrefflich gefunden, wie alle gemachten Bege im gangen Ronigreich; da, wo man fie noch nicht anges fangen hat zu machen, find fie, wie bekannt, schlecht. Untersucht habe ich die Wege nicht: denn es war nicht meine Commission. Dem Anschein nach find fie por trefflich, und ich habe gesehen, da wo man die neuen Wege angefangen hat zu bauen, daß es nach der gewöhnlichen Art geschehen ift. Die Brucken, die man gebaut hat, find fehr fcon und folid; bes fonders haben mir die fehr gefallen, welche uber Gieß; und Regenbache angelegt find. Sie werden vermuthlich fostbar senn. Für den Sommer ware es unnut, sie so lang ju bauen, hingegen im Wins ter, wenn das Wasser boch steigt, ift es febr nos thig. Der Ronig sagte zu Acton: - "Jest wissen wir die Wahrheit. Laffet immer fortfahren." - EH sprach hierauf von andern Sachen mit dem Ronig allein. Alle er wegging, winkte ibm beimlich Acton, daß er ihm was zu sagen habe, und 2H erwartete ibn im letten Bimmer. Acton fam, und fagte: foms men Gie und speisen mit mir; wir muffen gufame men sprechen. Da der Wegebau zu feinem Departes ment gehorte, fo mar er febr daben intereffirt; denn es waren Recurse gefommen an den Ronig, daß die Wege schlecht waren. Er sagte daher: wie Sie eben hörten, jest haben alle Verläumdungen ein Ende. Daran sind Sie Ursache; sonst hätte es noch viels leicht ein Jahr gedauert und die Wege waren liegen geblieben. Est erwiederte: das Beste ware, daß Ew. Ercellenz einen Ingenieur hinschieften, der die Wege untersuchte. Nein! sagte Jener: das geht nicht: denn die Schurken können den Ingenieur bes stechen; so kommt von neuem Verdruß. Es ist best ser, daß es ben Ihrem Zeugniß bleibt und wir die Wege machen. Der König und ich sind völlig ver, sichert, daß Sie uns die Wahrheit gesagt haben.

## Protection und Vertrauen.

Einen Morgen, da EH ganz ruhig in Neapel arbeitete, erhielt er ein Villet, er möchte um 10 Uhr zum Majordomo auf den Pallast fommen. Eine kleine Weile darauf erhielt er ein anderes vom Marquis Caraccioli: er möchte in seine Secretarie zu ihm kommen. Der Ritter Venuti war eben ben ihm, wie kurz darauf ein Laufer vom König hereintrat,

hackert follte zwischen II und 12 Uhr zum Ronig fommen. Benuti fagte: wie ift es moglich, daß Sie fo rubig figen und malen? Wenn mir dieß begegs nete, fo mare ich halb todt. Sackert fagte: "Ein Reder mird etwas von mir haben wollen. Ich weiß feine Urfache, warum ich unruhig fenn follte. Wenn man ein reines unbeflecttes Gewiffen hat, fo fann man einem jeden fren unter die Augen treten. ift sehr gut, daß alle dren mich diefen Morgen vers langen, so verliere ich weniger Zeit." Den Major: domo traf Sackert nicht wehr an. Gein erfter Se: cretar fagte ihm, er mare fchon oben jum Konig gegangen. Er ging alfo gleich hinauf und fand ihn. Jener fagte ihm: "der Konig hat befohlen, daß die Galerie von Capo di Monte foll eingerichtet werden, und hat ausdrucklich verlangt, daß Sie mit daben fenn follen." - 2H fagte: wenn Em. Ercelleng es verlangen, fo bin ich jum Dienst des Konigs bereit -"Undres als Inspector foll auch mit daben fenn." EH schling noch Bonito und Fischetti vor, das mit es nicht Fremde allein maren. Es murde genehs migt, und die Cache bors erfte im Großen in einem Monat ju Stande gebracht. - Marchefe Caracs cioli, als ein alter Befannter und Freund, nahm EH freundlich auf und fagte: "Sie werden mir eie

nen Gefallen erweisen, wenn Gie einen jungen Gie cilianer, der ein Schuler vom Ritter Maron iff, und ein, wie es mir icheint, gutes Bild gemacht hat, an den Ronig empfehlen, daß er eine Penfion bes fommt, in Rom noch dren oder vier Jahre gu ftudis ren. Finden Gie seine Arbeit nicht gut, und daß der Mensch wenig verspricht, so verlange ich nicht, daß Sie ihn empfehlen." hackert lachte herzlich und fagte: das ift schnurrig! Die Sache gebort unter das Departement von Ew. Excellenz, und ich foll ihn empfehlen? Es hangt von Ihnen ab, ob er die Pens fion befommen fann. - "Dein! fagte er, wenn ich ihn dem Ronig empfehle, fo fagt gleich der Ronig, daß ich die Maleren nicht genug verstehe; wenn Sie es thun, fo glaubt es der Ronig." Sackert bat, daß der junge Mann fein Bild ju ihm bringen mochte. Wenn er es wurdig fande, so wollte er alles thun, was in seinen Rraften ftunde. Er mochte indef Geduld haben, bis der Ronig in Reas vel in fein Studium fame, wo er das Bild des jungen Malers Eranti zeigen wollte. Das Bild war gang gut, dem Ronig gefiel es und Eranti bes fam die Penfion, vier Jahr in Rom gu ftudiren.

Wie EH jum Ronig fam, fand er dafelbst den

Mitter Cantafila, ber Chef von der Tapegerie des Hofes war. Der König hatte ihm schon Com: missionen gegeben, die hackert nichts angingen. Da er mit ihm fertig war, sagte er zu hackert: "Ihr gehet morgen mit Santafila nach Caserta. Ihr fennt die Rifte, worin die Rupfer find. Suchet nach Eurem Ges schmack die besten davon aus, und verzieret mir auf Belvedere das und das Zimmer." Der Konig jog einen fleinen Schluffel aus der Tasche und sagte: vin dem Cabinet, wo Borelli Schlaft, wiffet Ihr, ift ein fleiner Schrank; in dem Schrank werdet Ihr viele Schluffel finden, worunter auch der zu den Rus pferstichen ift." Indem der Ronig den Schluffel hielt, fo wollte Santafila den Schluffel nehmen, wie es sich auf mohl gehörte. Der König jog ben Schluffel zurück und sagte zu EH: "Ich gebe Euch den Schluffel; laffet ihn nicht aus Euren Sanden. Kommt Ihr fruh heut Abend vor dem Theater jus ruck, fo bringt mir den Schluffel wieder; wo nicht, fo bandigt mir ihn morgen fruh ein." EH war fehr verlegen und hat nie die Urfache erfahren fonnen, warum er ihm allein den Schluffel anvertraute. In: beffen richtete er die Sache fo ein, daß Santafila mit daben fenn mußte, wie er den Schluffel aus dem Schrante nahm, und eben fo auch ben dem Rupfers aussuchen. Also vor den Eustoden des Pallastes in Caserta hatte dem Anschein nach Santasila alle Ehre.

Der König seizte EH so oft in Verlegenheit durch sein Zutrauen, daß er manchmal nicht wußte, wie er es anfangen sollte, um alte Diener des Königs nicht zu beleidigen. Ob er sich gleich mit höstlichkeit aus der Sache zog, so war es natürlich, daß er viele Neider und heimliche Feinde hatte; welches durch das Betragen des Königs unvermeidlich war. Er bat Se. Maj. öfters um die Enade, ihn mit derz gleichen Aufträgen zu verschonen; es half alles nichts: denn wenn der König einmal es so will, so hilft kein Bitten, er geht seinen geraden Weg sort.

### Beichenstunden.

EH war in der Gesellschaft ben hof bfters ben der Donna Carolina Vivenzio, die zwen Richten ben sich hatte, die Cammeristinnen ben den Prinzessinnen waren. Bende Fraulein zeichneten ganz artig. Da er gewohnt mar, des Abends lieber gu geichnen als Rarten gu fpielen; fo murde die Abende, wenn fie fren und außer Dienst maren, gezeichnet. So geschah es auch ben der Fraulein Baronesse von Bechhard, die eine Art Dberhofmeisterinn ben der Krau Therese, Tochter des Roings, jegigen romi, schen Raiserinn, war, und wo auch die Frau Luise, die an den Großherzog von Toscana verheiratet mur: de, sich befand. Da die Koniginn fab, daß die Kraulein febr artig gandschaften zeichneten, so fiel es ihr ein, daß EH benden Pringeffinnen Lection geben mochte. EH erwiederte, daß es unmöglich mare, weil er mit der Arbeit des Konigs und andern Coms missionen, die ibm taglich vermehrt wurden, faum Zeit zu einiger Recreation ubrig behalte. Die Unter: redung jog fich in die Lange; die Roniginn wollte alle Grunde nicht annehmen, sondern bestand darauf und fagte: "Sie geben vicle Abende in diefe Gefelle schaft; also kommen Sie zu meinen Rindern. selbe Gesellschaft soll auch da senn, und sie zeichnen alle zusammen." Sie fette noch hinzu: nich werde, so oft ich Zeit habe, selbst in die Gesellschaft kom: men." Es ift bennah unmöglich, der Roniginn von Reapel etwas abzuschlagen; ihre Beredsamfeit und Are tigkeit macht, daß man gezwungen ift, ihrem Wile

len ju folgen. Endlich mußte es Et annehmen, mit dem Beding jedoch, des Abends und ohne den Titel noch Gehalt als Zeichenmeister der Pringessinnen: denn hatte er den Titel und Gehalt von 40 Ducati monatlich angenommen, so hatten ihn die Gouver: nantinnen commandirt; welches ihm gar nicht ans ståndig war. Also wurde es angefangen. Die Pring zessinn Marie Therese, mit allem Geift, war sehr fluchtig, die Pringeß Luise folider und zeichnete bef fer. Die Koniginn fam fehr oft, so daß mehr Ges sellschaft, als Lection war. Oft, wann EH sab, daß die benden Pringeffinnen nicht Luft zum Zeichnen hatten, fchlug er bor, unter berfchiedenen Bormanden, daß es beffer mare von der Runft zu fprechen, Rus pfer zu sehen oder andere Kunstfachen; welches den Pringessinnen außerordentlich gefiel. Er machte fich durch diese Urt Lection zu geben sehr beliebt. Seine Absicht war eigentlich diese, daß die Prinzessinnen von den Kunften unterrichtet murden, um mit Rem neraugen felbft urtheilen ju fonnen, wenn fie funfe tig im Stande maren die Runfte zu unterftugen. Je långer dieß dauerte, je låstiger wurde ce ihm. Da die Pringessinnen den Tag über mit Pedanten von allerlen Urt geplagt waren, so konnten sie des Abends die Stunde fieben Uhr nicht erwarten: denn

die Gesellschaft unterhielt sie angenehm; die Fraux lein aber, die die wenigen Stunden, welche sie fren hatten, nicht wollten genirt senn, blieben nach und nach aus. Die Königinn wunderte sich darüber, indessen war nichts zu machen. So fren auch die Gesellschaft war, so war sie doch gespannt: denn jedes Wort, das gesprochen wurde, mußte bedacht senn; sonst gab es Aussos.

Dieses hat er dren Jahre des Abends ausgehal: ten, bis endlich Tisch bein, durch die Donna Ca: roling, die wirklich eine brave mackre Frau war, es Dabin brachte, der Frau Marie Therese Lection im Malen zu geben. Er glaubte viele Bortheile davon zu gieben, die aber seinen Bunschen nicht entsprochen haben. Nach vielen Monaten, bis die Pringessinnen bende verheiratet wurden, befam er einen Ming mit der Chiffer der Roniginn jum Geschenf fur allen den Zeitverluft, den er hatte. Auf diese Beise fam Sackert davon, erhielt ein abnlich Geschenk, eine goldene Dose, fur dren Jahre, die er die mehrste Zeit in Caferta, auch oft in Reapel, des Abends zugebracht batte. Die Achtsamkeit hatten fie fur ihn, daß, wenn sie anders beschäftigt waren, sie ihm wissen ließen, daß er fich nicht bemuben mochte. Diele

andre Attentionen hatten sie noch fur ihn; 3. B. wenn fie fleine Fefte gaben, wo die Pringeffinnen das Berzeichniß machen mußten von denen, die fie eins luden, welches die Roniginn nachsah, und diejenigen ausstrich, die sie nicht haben wollte; so murde Sas cfert jedesmal eingeladen sowohl zu ihren fleinen Ballen als jum Souper, ob er gleich nie des Nachts speiste. Die Koniginn, die auch nicht zu Racht speis set, mar aber ben Tische zugegen, aß wohl einen gefrornen Sorbet und sprach viel. Sie hatte das mit Fleiß fo eingerichtet, damit die Pringeffinnen fich an Gesellschaften gewohnten und die honneurs der Tafel machen lernten. Ueberhaupt muß man gesteben, daß eine Privat; Dame fich nicht mehr Muhe geben fann, ihre Rinder wohl zu erziehen, als die Ronis ginn von Reavel. Wer es im Innern mit Augen gesehen hat, wie hackert, muß als ein ehrlicher Mann ihr nachsagen, daß sie in Rrankheiten die Warterinn und stets die beste Mutter ihrer Kinder in allen Stucken gewesen ift. Der Ronig gleichfalls liebt feine Familie gartlich und ift ein guter Bater, ob er gleich die Erziehung seiner Rinder ganglich der Ronis ginn überlaffen bat.

Da die Pringeffinnen fo weit waren, etwas mas

chen zu können, so fertigten sie Monate vorher jede eine Zeichung für den Geburtstag des Königs. Benz de Zeichnungen sielen ziemlich gut aus, ohne daß Hackert die Hand anlegte, indem er nur bloß mit Worten Unterricht gab. Der König war in Persand auf der Jagd; da er sie bekam, ward er so verz gnügt, daß er sie selbst gleich in seinem Zimmer aus; hing, und den zärtlichsten Danksagungsbrief an seine Kinder schrieb.

### Directorstelle.

Da Bonito, den der König wenige Wochen vor seinem Tode zum Kitter des Constantins Ordens gemacht hatte, mit einer kleinen Commanderie von 400 Duc. jährlich, sich ben dem Profes in der Kirche so sehr erhiste, daß der alte Mann dren Tage darauf starb und es nie hatte genießen können; so bewarben sich viele um seinen Posten. De Angelis, ein Sie eilianer, ganz guter Maler und Zeichner, der lange ben der Academie als Professor mit einem sehr kleis nen Sehalt gedient, und des Directors Bonito Stelle

viele Sahre vorgeftanden, hatte die gerechteften Ans fpruche auf diesen Posten, sowohl wegen seines Ta: lents, als andrer Berdienste. Wilhelm Tifch: bein war auf hackerts Unrathen nach Neapel gefom: men, wohnte viele Monate in dem Saufe deffelben, und miethete sich bernach ein eignes Quartier, weil es ihm in Reapel gefiel und er auch Arbeit befam. Er bewarb fich durch die Deutschen, die um die Ro: niginn waren, um die Director: Stelle ben der Acas demie, Es wurde mit EH davon gesprochen; er ante wortete, daß er fich nie in die Sache mischen werde, wenn er nicht gefragt murde; daß er es fur unbillig hielte, einen Mann von Berdienft, wie De Angelis war, der fo viele Jahre gedient hatte, guruckzusegen. Er fügte noch hingu, daß er dem Tifchbein nicht ent: gegen fenn wurde, daß es aber unmöglich ware, ibn ben dem Ronig zu diesem Posten zu empfchlen, weil er ein Fremder sen. EH wurde nicht weiter gefragt, also ließ er die Sache ihren Gang geben.

Der Don Ciccio Danielle protegirte einen elenden Maler, Monti, weil er aus Macerati bep Caferta war, und er der Cicisbeo vor vielen Jahren von seiner Frau gewesen. Monti, außerdem daß er ein schlechter Maler war, siel Jedermann mit seiz

nen elenden Sonetten beschwerlich, und hatte sich durch seine Satyre viele Feinde gemacht. Die Erbschaft in Macerati hatte er ganz durchgebracht, so daß er aus ser einem kleinen Stücke Land, welches ihm sein Bas ter als Fideicommiß gelassen, nichts mehr besaß. Durch den Danielle, unter dessen Departement die Sache siel, weil er der erste Secretär ben dem Minister Marchese di Marco war, wurde es sos weit getrieben, daß Monti Director der Maleracademie werden sollte. Auf der andern Seite wollte die Kösniginn den Tischbein haben. M bekümmerte sich gar nichts darum, und der König fragte ihn nicht. So stritten sie sich fort.

Einen Morgen kam Tischbein zu EH und sprach mit ihm über die Sache. Hackert erklärte, daß er ihm würde, so viel als in seinen Krästen stünde und wo er könnte, behülstlich zu diesem Posten senn; daß er ihn aber als Fremder nicht empschlen könnte ben dem König, wenn er nicht gestragt würde. Vonito hatte als Director 200 Ducati und als Cams mermaler die gewöhnlichen 400 Duc.; zusammen also 600 Duc. EM stellte dem Tischbein vor, daß wenn ihn der König zum Director machte mit den 200 Duc., dieß nicht der Mühe werth wäre, und er mehr Zeit

verlore als ihm die Stelle einbrachte; wenn ihn aber der Ronig auch jum Cammermaler machte, alsdann ware es schon der Muhe werth mit 600 Duc, jahr: lich den Poffen anzunehmen. Bielleicht, ben ber neuen Ginrichtung der Academie, fonnte er auch noch wohl logis befommen, welches auch 400 Duc. ju rechnen mare. Er versicherte aufrichtig, daß er ibm nie entgegen fenn murde; als Fremder aber ihn uns moglich, ohne darüber gefragt ju werden, vorschlas gen fonnte. Tifchbein fagte: "Der Ronig giebt Ihnen 1200 Duc. jahrliche Penfion und Logis, fur nichts als daß Sie nur ben dem Konig find, wenn er will; wie ift es möglich, daß ich als Director mit fo wenigem besteben fann?" Sacfert erwiederte ibm : Mein Poften ift ein neuer, der nie ben Sof existirt bat; er ift vom Ronig geschaffen und wird vermuthe lich auch mit mir aufhoren. Tifchbein fagte: "Der Konig von Preußen hat mir 1000 Athlr. anbieten laffen, wenn ich will nach Berlin fommen, und die Director/Stelle der Academie annehmen." EH fagte ihm: "Ich rache Ihnen, die Stelle fogleich anzuneh: men, denn 1000 Rthlr. in Berlin find fo gut als 1600 Duc. in Reapel." Endlich verwickelte Das nielle das gange Werk fo, daß Tifchbein und Monti einen Concurs machen mußten mit einem

aufgegebenen historischen Gujet, welches jeder allein fur fich zu machen hatte; wer es am beften machte, follte die Stelle haben. De Angelis, als ein geschickter und folider Mann, wollte fich dazu nicht Der Concurs ward gemacht. Naturlich perffeben. war Tischbeins Bild gut gezeichnet, wohl componirt; wer beurtheilte es aber? Don Ciccio Danielle und fein Minifter March. de Marco, bende verftanden nichts von der Maleren. Danielle wollte feinen Monti jum Director haben, die Roniginn den Tifche bein; also jog fich das Werk in die Lange und ward ie mehr und mehr verwirrt, so daß es Tischbein sehr leid that es angefangen zu haben. Endlich machte Das nielle den Vorschlag durch seinen Minister, daß sie bende Directoren murden, daß der Ronig die 600 Duc. Die Bonito batte, jufammen laffen mochte, daß ein jeder Director 300 Duc. erhielte, doch ohne den Titel als Cammermaler. Der Konig, den man schon lange das mit ennunirt hatte, genehmigte es, und Tischbein mard mit Monti Director, jeder mit 300 Duc. jahrlich. Tischbein bezahlte allein 300 Duc. jahrliche Miethe für fein Quartier; nach einigen Jahren befam er erft vom Konige fren Logis ben der Academie. Als ein geschicks ter Mann erwarb er fich Verdienste um die Academie. Er machte nicht allein gute Einrichtungen, fondern

leitete auch die Schüler gut an. Als ein braver Zeichner führte er den ächten antiken Stil ein, so daß seine Lehren in der Folge gute Früchte brachten, und einige wenige aus seiner Schule, die nachher als Pensionärs in Rom studirten, sehr geschiefte Maler wurden. So lange er noch in Rom war, malte er sehr gut und versprach viel. Sein Conradin war gut colorirt, durchsichtig, wahr und angenehm. Auch mit verschiedenen Porträten, die er in Rom malte, machte er sich Ehre. Nachher verließ er das Malen, legte sich auß Zeichnen, besonders hetrus rischer Vasen, wodurch er vielleicht seinem eigentlis chen Malertalent Abbruch that.

### Enfaustif.

Da der Rath Reiffenstein in Caserta ben ihm war, so machte Hackert einige Versuche à l'Encaustique, sowohl auf seine Pappendeckel als auf Holz, und auch auf getünchte Mauer, oder auf große Tas volozze, die er tünchen ließ, daß sie also wie eine Mauer waren. Der König, der vielmal in sein Stu-

dium fam, wollte das Wachseinbrennen felbst mit ans feben, und fagte: Morgen fruh werde ich fommen. EH vermuthete, daß es, wie gewöhnlich, gegen fiebeu Uhr senn wurde; er kam aber halb funf Uhr. Zum Gluck waren schon die Bedienten auf. Sackert flieg eben aus dem Bette. Der Ronig unterhielt fich ins deffen recht gut, bis Sackert ju ihm fam, wo er denn das Einbrennen fah und felbst hand mit anlegte. Diese Maleren megen ihrer Haltbarkeit auf Mauer gefiel ihm so febr, daß er gleich sagte: 3hr muffet mir mein Bad in Belvedere enkaustisch malen laffen; welches auch wirklich geschah. Der König sprach sehr viel über diefe Art Maleren, und wollte genau davon unterrichtet fenn. Reiffenstein und Sackert waren verschiedener Mennung. Sackert behauptete, daß es bennahe unmöglich mare, ein Gemalde in vollfomms ner harmonie zu verfertigen, weil man die Farben gang blaß sehe und auf das Gerathewohl arbeite, daß man erft fiehet mas man gemacht bat, wenn das Wachs eingebrannt wird; wo alsdann das heiße Wachs das in die Farben bereits befindliche schmels get, und die Farben febr lebhaft und ichon erscheinen. Reiffenstein behauptete man tonne retuschiren. gestand es ein; "Aber, sagte er, man tappet ben der Retusche eben so im Dunkeln wie juvor: denn die Karben find blaß. Es fommt alfo, mit aller Praftif, auf ein gut Gluck an, ob es gerath oder nicht." Er bewies, daß die antiken Gemalde in Portici, die in Pompeji und herculanum gefunden waren, feine harmonie hatten; daß die Gemander alle mit gangen Karben gemalt maren, als Roth, Gelb, Grun, Blau u. f. m.; daß das Kleisch in Diesen Gemalden gemeiniglich zu roth mare, oder gar ju blag und grau. Rurg es schien ihm schwer, daß man ein vollkommenes Gemalde enkaustisch verfertigen fonnte. Ueberdem fo ift er der Mennung, daß ein Delgemalde, wenn es mit guten Farben behandelt ift, fo lange dauern fann, als ein enfaustisches Gemalde auf holz oder Leinwand. Eins und Anderes muß in Acht genommen werden, wenn es fich conserviren foll. Was Verzierungen betrifft auf Mauer, da ift diese Art Maleren vortrefflich. In den Verzierungen kommt es so genau nicht an, ob der Ton der Karbe eiwas weniges dunkler oder heller ift. Da nun der Maler fich zu seinem ganzen Zimmer oder Saal alle Tone die er nothig hat, bereitet, so kann es ihm nicht fehlen, daß seine Bergierungen sowohl in Claire obscur als Camajen gleich werden. Was Arabesken und andere Sachen betrifft, wozu verschiedene Farben gehoren, fann es ihm gleichfalls nicht fehlen, daß alles aus Einem Tone kommt und folglich die Bars monie in diefer Decorations : Maleren angenehm und gut werde. Es fommt viel barauf an, bag er feine Karben febr gleich dick, und nicht dick an einer Stelle und an der andern dunner auftragt: Dann wird es auch ben dem Einbrennen egal. In Stalien ift diefe Maleren febr nuglich, um gange Zimmer auszumalen: denn fie halt fich fehr rein. Man ftaubt es ab, und reibet es mit einem wollnen gappen über, wie man einen gebohnten Tisch abreibet, so bekommt es feinen porherigen Glang. Man ift von allerlen Infecten fren, die sich in warmen gandern häufig in die Ralkriten einnisten, die sehr schwer herauszubringen find ohne Auripigment, der aber in Leimfarben das Unanges nehme hat, daß er Jahre lang ftinket. - Db in den nordlichen Theilen von Europa die Enfaustif ans wendbar ift, mußte die Erfahrung lehren: denn da nach großen Froften die Wande, wenn fie aufthauen, oftere fo schwigen, daß das Waffer herunter lauft; fo fonnte es leicht fenn, daß die Farben darunter leiden und vielleicht abspringen. hernach, so ift fie gegen die Leimfarben : Maleren theuer. Da ben der Decoration viele Mode herrschet, und felten der wahre gute Geschmack nach den Untiken eingeführt ift; so ist die Leimfarbenmaleren vorzuziehen, weil

fie weniger fostet, und man nach der Mode seine 3ims mer beliebig verändern fann.

### Studien-Gebaube.

Der Architect Santarelli hatte einen Plan ges macht, wornach das große Gebaude in Reapel, die Studien genannt, ausgebaut und vergrößert werden follte, fo daß alle Runstwerke daselbst aufgestellt wers den fonnten, die fammtlichen Statuen, das gange Mufeum von Portici, die Gemalde von Capo di Monte, und was fonft noch von Runftwerken und Untiquitaten fich vorfande. Der Plan mar gut, bes quem und anftandig. Rachdem der Konig Stung denlang mit EH und Santarelli alles untersucht hatte, erhielt jener den Auftrag, einen genauen Uns schlag über Roften und Ausführung ju beforgen. Es waren 500,000 Reapolitanische Ducaten nothig. Das ben war der Plan so gemacht, daß Niemand stehlen fonnte, und wenn die Galeren & Sclaven, wie ges wohnlich, benm Abtragen des Bergs und benm les gen der Fundamente arbeiteten, noch 40,000 Ducaten

erspart wurden, die zum Transport und mehrerer Berzierung konnten angewandt werden. Der Kösnig war sehr zufrieden mit allem, EH verlangte jährlich 50,000 Ducaten, in der Banck deponirt, und versprach das Sanze in zehn Jahren fertig zu liesern. Wollte man jährlich mehr dazu anwenden, so könnte in weniger Zeit alles in Ordnung seyn.

Der Marchese Venuti jedoch mit seiner Viels schwänzeren verdarb alles: denn die Secretarie war schon eisersüchtig, daß der Pabst, der dem Minister abgeschlagen hatte, die farnesischen Statuen abgeben zu lassen, dasselbe doch nachher dem Marchese Venuti und EH bewilligte; und nun arbeitete sie daran, daß die Studien nicht gebaut werden sollten. Durch Cammeristinnen machte man die Königinn glauben, EH würde den Staat ruiniren, wenn man ihn ges währen ließe. Unsangs war der König sest, nach und nach, wie gewöhnlich, gewann die Königinn. Da EH dieß merkte, zog er sich mit Ehren aus der Sache und wollte mit dergleichen nichts mehr zu thun haben.

3wen Jahre drauf that Don Ciccio Das nielle Borschläge, wie jene Zeichnung von Sans tarelli ausgeführt werden könnte. Sie wurden am genommen, und man verthat in zwen Jahren 350,000 Ducati, und der achte Theil war noch nicht gemacht. Als der König davon unterrichtet wurde, wollte er Rechnung abgelegt haben. Der Fiskal Marchese Vivenzio bekam die Commission. Verschiedene starben während des Processes, sogar der Majordos mo maggiore, Prinz Belmonte Pignatelli. Der Architect Santarelli zog sich aus der Affaire und schob alles auf den zwenten Architecten, welcher gestorben war. Der König sand sich betrogen, und die Sache blieb liegen.

Marchese Vivenzio, ein wahrer Patriot und Kunstliebhaber, wünschte daß das Werk ausgeführt würde, und suchte verschiedene Male EH zu bereden, es von neuem anzugreisen. Dieser aber gab die kurze Antwort: Der hof will betrogen senn; in meinem Leben mische ich mich nicht mehr in die Sache.

### Geebäfen.

Im Jahr 1787 wurde in Castel a Mare das erste Kriegsschiff gebaut, von vier; und siedzig Canos nen, (La Parthenope). Das Schiff, im Moment als es vom Stapel ablief, sollte nebst dem daben gegenwärstigen Hof und allem zuschauenden Volk vorgestellt werden. Im Grunde war der Vesuv, von jener Seite her gesehen. Das Bild wurde mit großem Detail ausgesührt und Georg Hackert stach es nachsher in Kupfer; wodurch General Acton sich sehr geschmeichelt sah.

Der König bestellte noch fünf andre große Bils der, lauter Seehäsen: die Zurücksehr der Escadre von Algier, mit der Aussicht der Rhede von Neapel, von St. Lucia genommen; den Hasen von Castel a Mare; die Zurücksehr des Königs von Livorno nach Neapel, vom Magazin de' Granai genommen; La Badia di Gaeta, in der Ferne der Molo di Gaeta, und die Päbstlichen Galeren; Eine Bue von Fusia auf der Insel Ischia. Diese seche Bilder find in Caserta, in einem Borzimmer des Konigs.

Der König schickte 2H 1788 nach Appulien, um alle Seehäfen zu zeichnen und zu malen. Er gebrauchte zu der Reise am adriatischen Meere, von Manfredonia bis Tarent, mehr als dren Monate.

#### San Leocio.

Als er von gedachter Reise zurückkam, präsentirte er sich der Königinn, die ihm Nachricht gab, daß der König in San Leocio eine Eur brauche, und ihm sagte, daß er sobald als möglich dahin gehen möchte, um dem König Gesellschaft zu leisten, der in dieser Zeit sonst Niemand sehe. EH gieng denselben Tag noch nach Caserta. Abends nach seiner Ankunst bestam er ein höstich Billet, im Namen des Königs geschrieben, daß er sich nicht incommodiren möchte, des andern Morgens zu kommen; es würde Ihro Majestät aber angenehm sen, ihn um 4 Uhr des Nachmittags zu sehen. Er wurde sehr gnädig em:

pfangen; der Konig hielt ihn bis in die Racht auf. Da er benm Weggeben Die Befehle Seiner Majes ftat verlangte, fo frug der Ronig: "Bleibt Sifr in Caferta oder geht Ihr wieder nach Reapel?" 2H erwiederte, daß er gang von Ihro Majeftat Be: fehlen abhinge. Der König sagte sehr gnadig und freundlich: "Wenn Ihr in Caferta bleibt, fo wers Det Ihr mir einen Gefallen thun, alle Rachmittag um vier Uhr zu fommen. Wir wollen Rupfer befe: ben und die Zeit angenehm zubringen, weil ich nicht aus den Zimmern geben darf, bis die Cur ju Ende ift." So geschah es nun, und die Zeit vers floß febr angenehm. Den letten Tag dankte der Ronig den wenigen Personen, die ihm Gesellschaft geleiftet hatten, auf eine fehr verbindliche und schmeis chelhafte Weise. Es war Riemand als Duca Dels la Miranda, Duca di Riario, der Argt Beiro und IH.

Der König hatte indessen den Gedanken gefaßt, San Leveio zu vergrößern, sowohl wegen seiner Seis denfabrick, die er da anlegte, wozu er verschiedene Florentiner hatte kommen lassen, als auch wegen des alten Pallaskes von Belvedere, nebst der Kirche, die so zu sagen ein Pallask war, welche aufs neue beses

stigt und hergestellt werden sollten. Diesen 3weck erreichte man durch angelegte Nebengebaude, und das Ganze gewann an Solidität.

Der Architect Collicini hatte ben Bau gu bes forgen. Er war ein Schuler vom alten Banvitels li, fehr folid im Bauen, aber dem unglucklichen Bos rominischen Geschmack ergeben; und in dieser Art hatte gedachter Architect ichon vieles gebaut und verziert. Dem Konig aber , der ben EH in Reapel vielmals im Sause gewesen war, gefiel der dort ans gebrachte Geschmack zu meubliren und die Bimmer ju verzieren gar fehr. "Es ift simpel, fagte er, und schon, und doch ift ein Luxus darunter versteckt." Run glaubte er im Unfang mit Collicini dergleichen felbst machen ju fonnen; da es aber nicht geben woll. te, ließ er 2 gang unversebens nach S. Leocio rus fen, und sagte: "Ihr mußt mir helfen, sonft were de ich nicht fertig. Ich glaubte es allein machen gu fonnen: aber ich sebe, daß ich nicht einmal dazu fomme, meine Rupferftiche im fleinen Cabinet zu ars rangiren. Mun habe ich Marianno Roffi bier: er foll mir einen Plafond malen: Ihr mußt mir die Gedanken dazu geben." EH antwortete: Laffen mich Em. Majestat ein wenig darauf denken.

Der König, der in allem was ihn persönlich angeht, sehr feurig ist, machte zehn Schritte und frug gleich: was ist Eure Mennung? Jener verseste: da dieses ein Schlafzimmer ist, so sinde ich schicks lich eine Aurora in das Oval des Plasonds zu maxlen, und über dem Spiegel des Camins würde der Genius des Schlafs vorgestellt. Das Uebrige würde ganz simpel verziert, damit man ruhig die schöne Aussicht der Campagne Felice genießen könne. Indessen sinder mindet sich vielleicht noch was bessers, wenn Ew. Majestät mir Zeit lassen, zu denken. Der Kösnig sagte: Besser kann es nicht werden, und so wurde es ausgeführt.

Nun kam es an den Saal, wo der König Pers sonen empfing. "Hier, sagte er, will ich es sauber haben, aber nicht königlich — stellet Euch vor, daß ich ein guter Baron auf meinem kandsitz bin — ohs ne kurus, aber sauber. Was denket Ihr hier für den Plasond anzugeben?" EH antwortete: Weil San Levcio ein Ort ist, wo Manufacturen anz gelegt werden; so sinde ich schicklich im Plasond vorzuskelleu, wie Pallas die Menschen lehret spinnen, weben und dergleichen. Das fand der König gut, und es wurde ausgeführt. In den Thürstücken waren

die schönen Kunste vorgestellt. Die Cabinette und Zimmer von seiner Suite wurden alle simpel und ans ståndig ornirt, und dienten ben Festen Fremde aus; zunehmen.

Der große Saal, der sowohl zur großen Tasel als zum Tanzen diente, wurde auf solgende Weise venirt. Im Mittelbilde war Ariadne und Bacchus im Triumph vorgestellt, und in vier runden Feldern, Bacchus, der den Menschen den Ackerbau, Weinbau u. s. w. lehrte. Dieses wurde sehr schlecht von Fisschetti ausgeführt; so daß der König sagte, als er es sertig sah: "es ist gut für eine Schenke, aber nicht für mich." Indessen da er den Künstler selbst gewählt hatte, so ließ ers geschehen und sagte: "Die Möbel, die Ihr habt machen lassen, sind solid und elegant; die Maleren will ich nicht ansehen. Es ist mir zu langweilig von neuem anzusangen und es herunterreißen zu lassen."

Hernach fiel es dem König ein, ein großes Bad zu haben, von 80 Palmen Länge, wo er schwims men konnte. Nachdem dieses gebaut war, ornirte es EH enkaustisch, sogar den Plasond, welches zwar mühsam war, aber glücklich aussiel. Also ward Bels vedere di San Leocio fertig. Der König gab ein Fest, wo in einem Theater, das für den einen Abend nur von Holz gebaut war, die Nina pazza per Amore, von Paestello, zum erstenmale ausgeführt wurde. EH hatte die Anstalten zu dem Feste ges macht, und ungeachtet alles eng und klein war, ders gestalt die Einrichtung getroffen, daß über 300 Das men und erste Cavaliere an den Tafeln sißen konnsten; die übrigen aber an kleinen Tischen oder stehend supirten.

Der König und die Königinn waren außerors dentlich zufrieden, als sie den Tag vor dem Feste als le Anstalten sahen, indem sie nie geglaubt hatten, daß soviel Platz da wäre, und daß der große Saal noch zum Tanzen nach dem Souper fren blieb. Als das Theater geendigt war, wurde soupert. Die Hers zoginn Amalia von Sachsens Weimar war dazu eingeladen. An des Königs Tasel befanden sich 48 Personen, und da eben zu der Zeit eine spanische Escadre vor Reapel lag, so waren auch alle Staabssossiciere derselben zu dem Feste geladen. Nach dem Souper wurde getanzt. Der König beschenkte Est mit einer goldnen Dose und Repetiruhr, so daß die Königinn sagte: "Eott vergeb es mir! Ich fürchte,

daß es nahe an seinem Ende ist; denn er schenkt niemals." Indessen ist anzumerken, daß der König nicht Dosen, Uhren u. dgl. verschenkte, wie die Königinn häusig that; lieber verehrte er 100 auch 200 Unzen in Gold; welches denn für den Empfänger weit besser war als eine Dose, die er mit 80 Unzen bezahlt hätte, und nur 40 werth war.

# Carbitello.

Der König ließ Carditello bauen. Der Archistect Collicini hatte abermals den Auftrag. Es ist ein großes Jagdhaus, oder vielmehr kann man es einen Jagdpallast nennen. Es sind viele Ställe daben, theils für Pferde, weil eine Stuteren daselbst angelegt ist, theils für Kühe, deren über 200 warren. In der angelegten Meyeren wurde gute Butster und Parmesankäse gemacht. Ingleichen eine Bäsckeren, um Brodt für die Arbeiter zu backen. Versschiedene andere Sebäude zur Landwirthschaft, und Wohnungen sür diesenigen, die im Winter an diessem Orte leben: denn im Sommer ist die Luft sehr

abel, ja in gewissen Monaten todtlich. Indessen Leu; te, die da geboren sind, halten es aus, ohne frank zu werden, leben aber doch selten über 40 bis 45 Jahre.

EH erhielt den Auftrag vom Ronig, den gangen Pallast von Carditello, nebst der darin begriffenen Rirche, mit Bildhaueren und Maleren ju bergieren. Diefes ward in zwen Jahren vollendet. Um Sim: melfahrtstag, als dem Fest der Rirche, mard ein Wettrennen ju Pferde, auf englische Art, gegeben, in einem Oval, das rings um den Pallaft und die Gebaude hergeht, und mit Stufen, wie ein Umphis theater gebaut ift. In demfelben fteht auch ein runs der Tempel mit Gaulen, worin fich die Mufif bes findet. Auch maren andere fleine populare Fefte fur das Bolf eingerichtet, das ju vielen Saufenden ber benftromte. Der Ronig mar febr vergnügt, daß alles froblich und gut ausfiel, dankte EH fur feine Muhe, und fagte: "Das ift der einzige Pallaft ben ich bas be, der fertig und vollig moblirt ift."

#### Sicilien.

Run fingen leider die Unruhen in Franfreich an, und es fanden sich in Reapel auch beiße Ropfe fur die Sache der Frenheit und Gleichheit. Der Ronig fuhr indessen immer noch fort sich fur die Runfte zu intereffiren. Im Jahr 1790 wurde 28 mit einem fleinen Sahrzeug, welches man in Reapel Scappavia nennt, einer Art von Felucke, mit 12 Mann wohl bewaffnet, abgeschickt, die Rufte von Calabrien und Sicilien zu besuchen, und alle mas lerischen Seehafen zu zeichnen, und Studien zu mas chen, wonach die Bilder in Reapel konnten gefertis get werden. Die Reise ward gegen Ende Aprils ans gefangen; durch uble Witterung jedoch, Die in Diefer Jahrszeit ungewöhnlich ift, verlor EH viele Zeit, ins dem er an oden Stellen der Rufte Calabriens, wo nichts zu zeichnen war, Salte machen mußte. Er ging darauf nach Messina, Spracus, Augusta und Palermo, wo er zur Zeit des Festes der beiligen Ros salia ankam, und den vielen Gautelegen der funf

Tage benwohnte. Siebzehn Tage war er in Palers mo, und zeichnete verschiedene Aussichten des Hafens und der Rhede.

Der Bice , Ronig, Pring Caramanica, ber fein Freund schon seit langer Zeit in Reapel gemes fen war, nahm ihn febr gunftig auf, und überdieß hatte ihn der Konig noch eigenhandig an den Drins zen empfohlen. Er hatte Logis im Pallast und war aufs beste versorgt. Den ersten Abend des Festes stellte der Pring ibn felbst der gangen Robleffe bor: denn der Pring hatte oft in Reapel gefeben, daß fos wohl der Ronig als die Roniginn EH ben hoffes sten an Souveraine vorstellten, welche damals Reas pel besuchten; auch fiel dieses den Palermitanischen Cavalieren, die EH fannten, und ihn in Reapel, als erften Cammermaler ben allen foniglichen Feften gesehen hatten, nicht auf: hingegen die nie von ihs rer Insel gekommen waren, begriffen es nicht, daß ein Maler bom Vice: Ronig vorgestellt murde; noch weniger war es ihnen begreiflich, daß der Vice: Ros nig den Runftler oft bey Spazierfahrten in den Sas fen und aufsland mitnahm. Don Ciccio Carels li, erster Secretar des Vice: Ronigs, führte ihn in alle übrigen Uffembleen, wo Sefte gegeben murden.

Da der König den Vorsatz gefaßt hatte, nach Wien zu gehen, wohin ihn die Königinn und die benden Prinzessinnen begleiten sollten; so wollte EH noch vor der Abreise des Königs im August in Reas pel senn. Er verließ daher sein kleines Fahrzeug und ging mit dem gewöhnlichen Packetbot, il Tartaro, zurück. Wäre EH nicht noch mit Carditello und dessen Möblirung beschäftigt gewesen, so hätte ihn der König mit nach Wien genommen; Er wollte aber alles ben seiner Zurückunst fertig sinden, und so ließ er den Künstler zurück.

#### Kriegsunruhen.

Dhngeachtet die Unruhen sich immer mehr und mehr verbreiteten, so ging doch alles seinen Sang fort, bis der Krieg nach Italien kam, und die bens den Tanten Ludwigs des XVI. aus Romnach Reas pel slüchten mußten. Da sing alles an zu stocken. EH mußte sein Quartier im alten Pallast zu Caserta räumen, so wie alle andern Cavaliere, denen ihre Wohnung daselbst angewiesen war: die Prins

geffinnen follten ihn beziehen. 28 wohnte noch ein Jahr in Caferta fur fich, gab es aber auf, weil der Sof fein Quartier fur ihn bezahlen wollte. Er wurs De nun fehr oft nach Caferta gerufen, welches dem Ronia am Ende mehr kostete, und 2H verlor viele Beit daben. Indeffen ging es noch fo ziemlich. Der Ronig fam dann und wann, aber viel feltner als fonst. EH sah wohl, daß das Ganze schief ging; aber er durfte fich's nicht merken laffen: denn alle Wohlgesinnte, die nicht in den Ton stimmten, den Sag und Partengeist angegeben hatten, sondern bers nunftig und ohne leidenschaft urtheilten, maren aus genblicklich in Verdacht, und in Gefahr, ohne Vers bor, Jahrelang im Gefangniß zu schmachten. Ett, um fich juruckzuziehen, und um nur die großen Refts tage, wo es seine Stelle erfoderte ben Sofe zu ers scheinen, oder wenn er gerufen wurde, sich jum Ros nig zu begeben, miethete fich ein flein Cafino ful Vomero, welches die schönste Aussicht vom ganzen Meerbufen hatte. Wenn er jum Ronig gerufen wurs be, war Anstalt getroffen, daß die Nachricht davon in einer halben Stunde ben ihm war. Er fette fich den Wagen und konnte in der zwenten halben Stunde auf dem Pallast des Konigs senn. Also war er auf dem Lande und in der Stadt zugleich, und brauchte den König nicht um Urlaub zu bitten.

Um sich von den traurigen Ahndungen zu zersstreuen, die er von den bevorstehenden Schicksalen hatte, machte er in den heißen Monaten malerische Reisen nach Monte Forte, Monte Vergine, zu den weißen Benedictinern, wo der General und viele Aebte seine Freunde waren, so wie auch zu den Cas maldulensern a l' Incoronata. Und so brachte er in den Apenninen, so lange die große Hiße dauerte, mehrere Monate zu. In stiller Einsamseit malte er viele fertige Studien nach der Natur, welches er im Winter verschiedene Monate zu Pozzuoli und Baja fortsetzte; machte ferner kleine Reisen auf seine Rossten, im Königreich, nach Cujazzo, Pie di Monte, Allisa, Sal Mattese. Allein die Sorgen begleiteten ihn überall hin.

Er gedachte daher seine Capitalien zurückzus ziehen; aber sie mußten erst ausgefündigt werden. Auch war der Cours auf auswärtige Plätze schon so schlecht, daß man 15 p. C. verlor. Doch würde er dieses nicht geachtet haben, wäre es nur möglich ges wesen, sein Geld zurückzuziehen, ohne öffentliches

Aufsehen zu machen: der hof wurde es sogleich ers fahren und Verdacht geschöpft haben. Also war Schweigen und Abwarten das einzige Mittel.

Endlich wurde die weltbekannte unglückliche Castastrophe zubereitet, wovon Mylord Nelson und Lady Hamilton die Triebsedern waren. Jeder mußste sein Silber hergeben. EH lieserte für 2400 Scudi Silbergeschirr ein. Löffel und Gabeln durste man beshalten. Jenes aber wurde ben angedrohter Confissation verlangt. Man bekam Bankzettel, die in drenßig Tagen 50 plE. verloren. Der König zog als les baare Geld an sich, und der unglückliche Krieg ging an, von dem Niemand sich Gutes versprechen konnte, der einen Begriff von Krieg und von Armeen hatte.

Endlich stüchtete der Hof nach Palermo, und man ließ Reapel in Händen von Menschen ohne Tas lent und Redlichkeit. Sobald nun die Lazaroni Macht gewannen, war die Anarchie vollkommen, und jeder ehrliche Mann augenblicklich in Gefahr, sein Hab und Gut ausgeplündert zu sehen und ermordet zu werden. In dieser Lage befand sich Est mit sein

nem Bruder Georg, welche bende in einem Flügel des Francavillischen Pallastes wohnten.

Nachdem der fonigliche Pallaft ausgeplundert war, fanden bende Bruder hinter einer Jaloufie am Fenfter , um gu feben , was fur ein lerm auf der Strafe Chiaja mare. Die Lazaroni riefen einander ju: Wir muffen den Francavillischen Pallaft pluns dern, denn die Roniginn hat viele schone Sachen daselbst. Bende Bruder nahmen hut und Stock und jeder feine Schatulle mit Papieren und Cameen, und was fie fonft Pretiofes hatten, um fich durch den Garten ju retten, ju deffen Genuß ihnen die Ronie ginn den Schluffel gegeben hatte. Sie wollten fich nach dem Cafino auf dem Bomero begeben. Mit einmal entstand ein neuer gewaltiger Tumult unter den Lazaroni, deffen Urfache die Bruder nicht erfuh: ren; aber glucklicher Beife unterblieb die Plundes rung. Indeffen machten fie fo viel als moglich inse geheim Unftalten, die beffen Sachen einzupacken; welches nur mit vieler Schwierigfeit geschehen fonne te, theils wegen der Lazaroni, theils weil die Feins de in der Rahe von Reapel maren.

## Franzosen.

Endlich rückten die Franzosen ein. Es ist wohl nie von redlich gesinnten Menschen ein Feind so ges wünscht worden, als die Franzosen in diesem Augens blick. Es herrschte die größte Anarchie, die man sich denken kann: jeden Augenblick Mord und Todt; schlag. Wer sich am Fenster sehen ließ, konnte sich eine Rugel erwarten. Drey Tage jedoch, nachdem die Franzosen in Neapel eingerückt waren, sah man die wilden Lazaroni in Lämmer verwandelt; man hatz te ihrer sieben an einem Tage erschossen. Jeder konnte nun ruhig des Tages auf der Straße gehen.

Den vierten Tag fand EH einen Zettel an seis ner Thure, daß der Divisionsgeneral Nen nehst seis nem Generalstab und vier Commissarien ben ihm wohnen solle. EH widersetzte sich heftig, und vers langte zu wissen, mit welcher Autorität dieses ges schehe. Man antwortete, das Einquartierungsbillet von der Municipalität sollte des andern Tages ers

folgen. Indeffen ruckten 86 Sager und Pferde in den Pallast ein, weil so viel Stallung fur fie da war. Die vier Commissairs blieben die Racht da, und schliefen gefleidet auf Matragen: benn EH bats te nur dren Betten, eins fur fich, eins fur einen Fremden , und das dritte fur den Bedienten. Des Morgens wollten die Commiffairs alles verfiegeln, welches mit guten und bofen Worten bengelegt Sie bemachtigten sich gleich siebzehn gros murde. Ber Gemalde von Seehafen, Die dem Ronig gehor: ten, und unten im Studium bon Georg Sackert standen. Dren Seehafen von gleicher Große waren ben 2H in seinem Studium oben, die er mit Muhe und Weitlauftigfeiten rettete: Denn er bewies endlich, daß der Ronig sie noch nicht bezahlt habe, und sie bis jest noch des Runftlers Eigenthum maren. Ge: neral Ren, der bom General Championet zum Com: mandanten von Reapel ernannt mar, fam an, los girte sich in Philipps Quartier und bediente sich feis nes Bettes, seiner Ruchengerathschaften und alles was da war. Der Generalstab mar unten einquare tiert ben Georg Sackert, wo fie in Betten schliefen, welche die Municipalitat geben mußte. Sein Stu: dium wurde die Secretarie. Und fo gereichte dasjes nige, mas ihnen fo viel Gluck und Bergnugen ges

bracht hatte, den Theil eines königlichen Pallastes zu bewohnen, nunmehr zur großen Unbequemlichkeit, ins dem sie als Privatleute gleichsam an des Königs Stelle die neuen Gaste bewirthen sollten, und ihre eigenen Sachen als königlich angesehen wurden: denn das besondre Verhältniß, worinn sie standen, war den ans kommenden Siegern nicht leicht deutlich zu machen.

#### Rettung.

Den General Ren lud EH den ersten Tag, weil sein Koch noch nicht angekommen war, zum Essen ein, und durch hösliche und frästige Behandlung, auch durch die Vorstellung, daß sie geborne Preux sen senen, wurde der General ihr Freund; und wie EH im siebenjährigen Kriege sein erstes Auskommen als Künstler französischen Officieren zu danken hatte, so dankte er nun französischen Generalen seine Retztung.

Es kam ein Billet von der Municipalitat, daß

tion bezahlen follte. Baar Geld war nicht vorhans den, also wendete er sich an General Ren um guten Rath. Dieser setzte sich mit ihm in den Wagen und brachte ihn zum General Championet, dem er ihn als einen berühmten Künstler vorstellte, da er denn sehr gut aufgenommen ward. Allein von der Constribution war diesmal nicht die Rede; doch wurde er nachher durch die erworbene Gunst auf eine indirecte Weise von derselben bestrepet.

General Ren bezeigte fich febr freundlich gegen die benden Bruder, und verlangte, daß fie taglich mit ihm fpeisen follten; ja er verwies es ihnen auf die höflichste Weise, wenn sie einmal fehlten. gab er auf manche andere Beife an den Tag, wie febr er fie ichage und beschüte. hierdurch wurde EH in große Berlegenheit gefest: denn in feinem Bergen mar er überzeugt, daß die Republif nicht bes stehen fonne, und daß der Ronig bald wieder in den Befit seines gandes fommen wurde. Viele Ges nerale besuchten ihn nun in feinem neuen Saufe, das er bezogen hatte, feitdem er den Francavillischen Pals laft verlaffen mußte. Gie zeigten fich alle als Lieb; haber der Kunft, einige als Renner. General Rep war vertraulich und aufrichtig gegen ihn.

Tages fagte er: "Daß Ihr fein guter Republifaner fenn tonnt, ift mir febr begreiflich : denn ein Runfts ler, der jahrlich 6000 Livres Penfion verliert, nebst einer Schnen Wohnung und hundert andern Bequeme lichkeiten, fann unmöglich ein Freund von der neuen Ordnung der Dinge fenn; aber Ihr fend ruhige Leus te, und habt euch weder fonft noch jest in Regies rungsgeschäfte gemischt. Wir schäten Euch als Ars tiften, und respectiven Euch als Preugen. Und wie ich Euch feit einem Monat fenne, habe ich den bes ften Begriff von Euch. Aber ich rathe Euch, ja ich verlange aufs dringenofte, daß Ihr Reapel verlaßt und nach Paris gehet: benn ich fann Euch vers trauen, daß man mir ichon angesonnen hat, Euch als Royaliften arretiren ju laffen. Biebet meg. Manner und Runftler wie Ihr fend, Ihr fonnt in der gangen Welt ruhig leben."

#### Misliche Lage.

Die benden Bruder hatten schon langst über ibs re Lage nachgedacht, ihre Berhaltniffe jur Municis palitat wohl überlegt, und auch vorher schon vom General Ren etwas abuliches boren muffen. Gie fas hen voraus, mas nach dem mahrscheinlichen Abzug der Frangosen sie erwartete. Gie beschlossen daher sich zu entfernen, und wenn auch nicht gerade nach Paris zu gehen, wenigstens Livorno zu erreichen: denn der Großbergog Ferdinand war noch in Toscas Einige Tage darauf fagte General Ren gu EH: Wann gehet Ihr? Diefer antwortete: mit dem ersten Schiffe, das neutral ift. Ein Dane lieat hier, der Quarantaine halt, mit dem will ich geben. Der General versette: thut es so geschwind als mog: lich, denn ich habe meine Urfachen. Er rief fogleich feinen Secretair und gab jedem einen Pag, mit der Weisung ihn beständig in der Tasche zu tragen, und die frangofische Cocarde auf dem hut. Und so waren die benden Bruder ben hof in Palermo fur Jacobis

ner ausgeschrieen, und in Reapel wollte man sie als Royalisten einkerkern. In diesem Falle befanden sich damals alle vernünftigen und mäßigen Leute.

#### 21 bfabrt.

Endlich war die Quarantaine des danischen Cas pitains ju Ende, und EH mußte bis Livorno über 300 Diafter bezahlen fur fich, feinen Bruder, einige zwanzig Kiften und einen englischen Bagen. Genes ral Ren hatte Befehl gegeben , daß nichts, mas ih: nen jugeborte, visitirt werden follte. Der danische General: Consul, Christian Seigelin, war auch mit auf dem Schiffe, Director Tisch bein und ans bere mehr, in allem 43 Paffagiere. Ben Monte Christo ward das Schiff von einem frangofischen Cas per besucht, und weil ein Turfe auf dem Schiffe war, welcher Datteln hatte, fo murde das Schiff genommen. Et widersette fich mit heftigfeit, zeige te seinen frangofischen Daß, und murde als Preuße respectirt. Indessen wollten fie das Schiff nach Bas flia in Corfifa bringen. Seigelin und Schwart, als Rausseute, wußten wohl, daß in Bastia keine Gerechtigkeit sen; also da die Caper das Schiff ver; lassen hatten, handelten sie mit den beyden Kerls, die auf dem Schiffe als Wache jurückgeblieben was ren, und stellten ihnen vor: der Großherzog von Toss cana habe schon das Land verlassen und die Franzos sen sepen im Besitz desselben. Sie möchten das Schiff anstatt nach Bastia, nach Livorno bringen lass sen. Dieses kostete 200 Piaster, welche EH mit den beyden obgenannten bezahlte, weil sie die besten Güzter auf dem Schiff hatten.

#### tivorno.

Der Bind ward ungestüm und trieb das Schiff gegen Livorno, und nach einer verdrießlichen Reise von drenzehn Tagen kamen sie in der Nacht auf der Rhede daselbst an. Des Morgens früh murde das Schiff wie gewöhnlich besucht, und weil ein Caper darauf gewesen war, 25 Tage Quarantaine declastirt, welche auch im Hospital St. Jacob gehalten wurde.

EH ließ gleich seinen englischen Wagen wegbrins gen, da es aber an die Kisten kam, wollte man sie vis sitiren, ob auch englische Waren darin waren. Durch den preußischen Agenten und den General Miolis aber wurde alles sogleich vermittelt, und die Kisten oh; ne Visitation verabsolgt. Der Kausmann Schwarz hingegen und andere hatten noch einen weitläuftis gen Proces, der erst lange hernach in Paris entschies ben wurde.

General Miolis war durch General Ren schon unterrichtet, daß die benden Gebrüder Hackert nach Paris gingen. Die Sache war aber schwer auszus führen, und man ließ die Entschuldigung gelten, daß das Meer voller Caper, und das Land voller Armeen sen. Sie wählten einstweilen Pisa zu ihrem Wohnplatze und hielten sich stille, bis endlich die kais serlichen Truppen einrückten.

#### Florenz.

Ein Jahr darauf jogen bende Bruder nach Florenz und richteten sich ein. Im Jahr 1803 fauf: te EH fich eine Villa mit zwen Podere, welches fos viel fagen will, als zwen Bauerfamilien, welche das Land der herrschaft um billige Bedingungen bauen. Diese Villa liegt a San Piero di Carreggio nahe ben der Villa, wo korenzo il Magnifico gewohnt 2H hatte seine Wohnung in Florenz und lebte viele Monate auf der Villa, wo ein Studium eingerichtet war, so daß er fleißig malte, und sich daben auch mit der Cultur des Landes beschäftigte. Er behandelte seinen Wein nach Chaptals Unterricht, profite sein Del, wie es die Provenzalen machen, lege te sich einen Ruchengarten an, baute das Kornland beffer , ließ gemanerte Graben ziehn , pflanzte einige taufend neue Reben, fo daß fein Gutchen in furgem sehr einträglich ward. Die Wohnung war reinlich und einfach eingerichtet, und er fah nur wenige

Freunde, und Fremde, die ihm empfohlen waren, das mit die Auhe des Landlebens nicht gestört werden möchte. Sein Bruder Georg besorgte in der Stadt den Aupserstichhandel und was sonst von dieser Art vorsiel; kam Sonnabends zu ihm, und ging Monst tags früh nach Florenz zurück. Dieser Bruder ward ihm aber bald durch den Tod geraubt. Er starb den 4ten November 1805, noch nicht 50 Jahr alt. Er wurde als Protestant in Livorno begraben: denn in Florenz ist keine Grabstätte sur Protestanten.

### Lebensenbe.

Noch ein ganzes Jahr verlebte EH in völliger Thätigkeit; doch ward er gegen Ende von 1806 vom Schlagfluß befallen, worauf er noch einige Zeit mit Besinnung und Hoffnung lebte, bis er im April 1807 die Welt verließ.

Er gehorte ju den Menschen, die auf eine ents schiedene Beise ihres eignen Glucks Schmiede find. Sein angebornes Talent entwickelte sich bald, und

ein rubiger Rleiß, eine unausgesette Bemubung brachte ihn nach und nach auf den Gipfel, wo wir ihn gefeben haben. Er war eine von den glucklichen Raturen, Die ben einer großen Gelbstbeherrschung Jederman dienen, und Riemand gehorchen mogen. Er hatte die Gabe fich in Menschen zu schicken, ohne im mindeften biegfam ju fenn. Daben gereichte es ihm frenlich jum größten Bortheile, daß gerade das Rach, wogu ibn die Natur bestimmt hatte, zu seiner Zeit vor vielen andern begunftigt mar. Die große Strenge und Ordnung, mit der er feine Runft fo wie seine Geschäfte betrieb, ward mild und leidlich fur Andre, indem fein eigentliches Metier ibn Jes bermann angenehm machen mußte. Die vielen Liebs. haber suchten und bezahlten ibn, die vielen Dilettans ten ftrebten ihm nach, und jeder mar ichon gufrieden, wenn er sich auch nur einen Schein jenes großen Tas lentes gewonnen hatte. So war hackert geschätt ohne beneidet ju werden, und fonnte immer er felbst fenn, ohne den Menschen lastig zu fallen.

Seinen Brüdern war er mehr als Vater; er ward ihnen zugleich Lehrer und Gönner, Führer und Beschüßer. Sein Aeußeres war seinem Innern vollig gemäß. Wohlgebaut zeigte er sich strack, ohne

fteif zu fenn, doch mehr mit einem ernften als ges fälligen Anstand. Man hatte wohl in feinem Wes fen etwas Diplomatisches finden konnen, welches in dem falten Gefälligen der hoffeute besteht, ohne das . Submiffe von diefen ju haben, weil der Diplomate fich immer auch gegen die vornehmften Perfonen, mit benen er umgeht, eine gemiffe Burde geben muß, in: dem er, wenn er auch ihres Gleichen nicht ift, doch ihres Gleichen vorzustellen bat. Wir durfen bierben nicht vergeffen, daß er ein Preuße von Geburt mar und feinen Theil von der Glorie des großen Ronigs fich queignete. Er abnelte baber durch Tuchtigkeit, Strenge, Scharfe, Thatigkeit und Ausdauer Den besten, die uns aus dieser Ration bekannt gewor: den; eine Bergleichung, die indem fie den Begriff bon ibm erleichtert, ibm nur gur Ebre gereicben fann.

# Nachträge.



## Borerinnerung.

Die Rachricht von dem Tode feines verehrten Freundes Philipp Sackert erhielt der herausgeber gus gleich mit einem Pacfet biographischer Auffage, welche ihm ber Berewigte in einer fruhern und letten Bers ordnung zugedacht hatte. Sie find größtentheils von hackerts eigener hand, und frenlich mar die vorzus nehmende und dem Berftorbenen jugefagte Redaction manchen Schwierigfeiten unterworfen. Die Anmuth folcher Auffage beruht auf einem naturlichen, faft mehr noch als die Rede felbft lofen und ungezwungs nen Styl, welcher fich jedoch in einer Druckschrift wunderlich ausnehmen, ja faum lesbar fenn murde. Den Freunden des Runftlers und der Runft eine nicht misfällige Lecture ju bereiten, und dem Raturs lichen, Mahren, Anmuthigen jener Blatter ben einer Bearbeitung fo wenig als moglich ju entziehen, war

die Aufgabe, welche man zu losen sich angelegen senn ließ; und man wunscht, daß die Absicht wenigstens im Sanzen moge gelungen senn.

Diese durch unsere Redaction entstandne Samme lung besteht in dren Abtheilungen, wobon die erste einen furgen Abrif des Lebens ; und Runftganges unfers hackert bis in fein vierzigstes Jahr enthalt; Die zwente aus dem Reife: Journal eines Englanders, der mit hackert Sicilien durchzog; die dritte aus eis ner Anzahl nicht eigentlich zusammenhangender Anece doten, welche jedoch die Runft; und lebensthatigfeit des merkwurdigen Mannes vielseitig vor Augen ftellen. Mochte man von jener erften Abtheilung wunschen, daß sie etwas mehr, und von der letten, daß sie etwas weniger ausführlich verfaßt ware; fo geschabe es wohl nicht gang mit Unrecht. Doch hat man ben Redaction diefer hefte, weder dort etwas jugeben, noch hier etwas abnehmen fonnen, ohne den Characs ter derselben zu zerstören. Da man hier Nachrichten von einem bedeutenden Manne und zwar durch ihn selbst erhalt; so ist es billig, daß man auch seiner eis genen Urt, womit er von sich spricht, etwas nachgebe. Wir haben daher an diesen Auffaben nicht mehr ges than als uothig war, um fie lesbar zu machen, bat mit das meistens glückliche Leben unseres Freundes auch glatt und bequem vor den Augen des Beschauers hinfließen moge.

Bas das Reisejournal betrifft, so konnte die Frage entstehen, ob es wohl der Mube werth fen, folches zu überseten und abzudrucken. Sicilien, das in der zwenten Salfte des vergangenen Jahrhunderts gleichfam erst fur fremde Nationen entdeckt murde, ift fo vielfach durchreift und beschrieben worden, daß man fich faum nach einer abermaligen, besonders nach einer alteren Reisebeschreibung sehnen mochte. Bemerkung jedoch, daß man eher mude wird felbft . zu reifen, als Reifebeschreibungen zu lefen, schien auf eine bejahende Antwort hinzudeuten. Frenlich besiten wir einen verftandigen einfichtigen Swinburne, einen edlen und mannlichen Riedesel, einen beitern mit unter etwas übereilten Lebemann Brndone, eis nen geschäftigen aber nicht immer zuverläffigen Borch, einen treuen und guten, aber etwas weitschweifigen Bartele, einen ernften und gefaßten Munter, einen unterrichteten und blubenden Stollbera, cie nen wiffenschaftlichen, obgleich nicht genug begruns beten Spallangani, den durch sein Rimferwerf alles gleichsam abschließenden houel, ja noch fo

manche andere, daß man alfo gar wohl diefen Rnight hatte entbehren fonnen, um fo mehr als er einige feiner Borganger unmittelbar bor Augen ge: babt zu haben scheint. Aber ein jeder, der in Der Kerne ein Land fludieren will, er habe es fruber nun selbst gesehen oder nicht, wird immer so viel Zeugen aufsuchen als er nur fann, deren Menge in Diesem Kall nur interessanter ift, weil sowohl die verschiedenen Zeiten, in welchen sie beobachtet, als die verschiedenen Standpuncte, woraus fie die Ges genftande angeseben, dem Betrachtenden und Urtheis lenden fehr zu Statten fommen. Reifebeschreibungen aus verschiedenen Sahren find gleichsam als Chronifen folder Gegenstande anzuseben; Die eigentlichen augens blicklichen Buftande werden aufgefaßt und festgehalten, indessen sich in der Wirklichkeit manches verandert und fich nach wenigen Jahren gang neue Erfcheinungen dem Beobachter darbieten. Go fand ju den Zeiten Rnights Messina noch aufrecht, und der Weg auf den Gipfel des Aetna war, obgleich beschwerlich ges nug, doch noch guruckzulegen, anstatt daß nach der Eruption von 1787, welche am Gipfel felbft aus: brach, das Erklimmen deffelben bennahe unmöglich ward. Bon Schluffen, die aus folchen Bergleis dungen fonnen gezogen werden, giebt uns Gpale

langani ein intereffantes Benfpiel, indem er gue fammenftellt, mas feine Vorganger von der innern Beschaffenheit des atneischen Rraters gemeldet hatten. Und wer von denen, die sich mit der Erdbeschreibung ernstlich beschäftigten, bat nicht mehr oder weniger auf gleiche Beise verfahren? Die Befanntschaft, Die wir ben diefer Gelegenheit mit fo bedeutenden Mane nern machen, ift fast eben so viel werth, als die Bekanntschaft mit den Gegenstanden felbft: denn mo zeichnen fich die Rationen und die Individuen derfels ben wohl mehr aus, als auf Reisen? Jeder bringt eine gemiffe einheimische Urtheilsweise mit; Jeder hat einen gewiffen Maßstab des Guten, Burdigen, Bunschenswerthen oder Vortrefflichen; und auch der Zeitcharacter, den die Reisenden an fich tragen, fpricht fich aus. Sackert mit feinen benden englischen Freun: den erscheint durchaus tuchtig, wohlwollend, rechte lich, auf einen bestimmten 3meck losarbeitend. Die hauptrichtung des Jahrhunderts gegen alle Unthatige feit und mas den Menschen darin erhalt, Die Saupte neigung ju allem, was wirksam und forderlich ift, besonders im Staatsfache, so wie im Deconomischen, Merkantilischen, Technischen, erscheint an Diesen wenis gen Mannern theils in der Reisebeschreibung, theils in der Biographie. Sie bekennen sich alle zu der Relie

gion des ehrlichen Mannes, und wir sehen einen Pahst, einen König, welche Redlichkeit und Thätigkeit zu schätzen wissen, ohne zu fragen, welcher Kirche ein solcher Mann angehöre. Der Widerwille Knight's gegen alles was Faulheit und Tagedieberen begünstigt, bricht überall hervor, und so scheint er völlig jenen Tagen gemäß denkend, von welchen sich seine Reissebeschreibung datirt.

Zu dieser Apologie des gegenwärtig abgedruckten Tagebuchs läßt sich noch hinzusügen, daß es doch auch gleichsam gefordert wird, in dem Leben eines Landschaftsmalers auch einmal die Landschaft selbst zu sehen; welches eigentlich nur durch einen Dritten ges leistet werden kann, der, indessen der Künstler zeichs net, die wörtliche und schriftliche Schilderung der Gegend übernimmt. Mehrere Stellen dieser Art sind Herrn Knight vorzüglich gelungen. So sind es denn auch nur wenige Bogen, die man sogar, nach Bes lieben, überschlagen könnte.

Uebrigens ist er als ein Mann von Kenntnissen, besonders in der griechischen Literatur, bekannt, und Verfasser eines bedeutenden Werks, welches den Lit tel führt: An analytical Essay on the Greek Alphabet, by Richard Payne Knight. London 1791. Auch war er Liebhaber der Kunst: denn Downton: Castel in Shropshire, sein Geburtsort, ents halt viele Gegenstände der Sculptur und Maleren, die er auf seinen Reisen gesammelt hatte. Durch ein Versehen heißt er in dem Hackertschen Manus script mit Vornamen henrn; der also nach dem eben angeführten Werke zu berichtigen wäre.

hier nehmen wir auch Gelegenheit von hackerts zwentem Reisegefährten, herrn Gore, umständlichere Nachricht zu geben.

## Charles Gore.

Geboren den 5. December 1729 ju horfotow in Portsbire, stammte aus einer wurdigen Familie, und einer seiner Vorfahren war Lord Manor der Stadt London gewesen. Sein Bater, ein febr rechts schaffner und mobimollender Mann, fuhrte den glei; chen Vornamen, und war der jungste von dren Brus Die altesten murden Parlamenteglieder und ihn bestimmte man zur Sandelschaft, nach Urt jener Zeit, wo man es jungern Sohnen des erften Adels nicht nachtheilig hielt, wenn fie ihr Gluck auf Diesem Wege suchen wollten. Er war eine Zeitlang als Dis rector der englischen Factoren in hamburg angestellt, und gerade in der Epoche, als die englischen Ur; meen unter dem Commando des herzogs von Marle borough sich auf dem festen Lande befanden. Herzog war ihm fehr gewogen und zeichnete ihn aus; er dagegen widmete sich dergestalt der Person und dem Intereffe Diefes großen heerführers, daß,

als beyde zurück nach England kamen, und der Hers zog bald in Ungnade siel, die beyden ältern Brüder aber auf der Seite des Ministers Lord Oxford hiels ten, er darüber verdrießlich sich von seiner Familie trennte und sich nach Yorksbire begab, wo er eine Besitzung kauste und ben schon zunehmendem Alter heiratete.

Er hatte fieben Rinder bon feiner Gattinn, bars unter unfer Charles Gore das Dritte, und Der eingis ge Sohn war. Er ward in der Westminster Schule erzogen, und weil fein Bater ben geringem Bermos gen mehrere Rinder hatte, gleichfalls der Raufmanns schaft gewidmet, da er denn mehrere Jahre auf dem Bank : Comtoir feines Onkels John Gore arbeitete: als er aber einst seine Familie in Dorfsbire besuchte, machte er Befanntschaft mit einer jungen Erbinn, die ben ansehnlichem Vermögen eine vorzügliche Schonheit besaß. Als er durch die heirat mit dies sem Frauenzimmer unabhangig ward, so verließ er alsbald seine faufmannische Laufbahn, die ihm von jeber fehr miffallen hatte. Seine Gattinn brachte ihm vier Tochter, davon die zwente febr zeitig farb; er aber blieb mit feiner Familie in Dorffbire bis gu feines Baters Tode, und beschäftigte fich diese Zeit

über, so gut als die Lage seines Wohnorts zuließ, sich in jenem Talent zu üben, welches er von Jusgend an ben sich entdeckt hatte, Mechanik nämlich und Schiffbaukunst. Nach dem Tode seines Vaters konnte er nunmehr seiner überwiegenden Leidenschaft für die Schiffahrt vollkommnen Lauf lassen, welche bis zum größten Enthusiasmus anwuchs, als er in Hamtshire die angenehme Stadt Southampton an dem Flusse gleiches Namens zu seinem Aufentz halte wählte, die wegen der Nähe von Portszmoth mit seinen Wersten, und mit Spithead, wo die Flotte gewöhnlich stationirt, ihm alles lieserte, was er nur zum Studium und zur Ausübung seines Lieblingsgewerbes nöthig hatte.

Dieses trieb er zehn bis zwölf Jahre unermüdet, ins dem er verschiedene Schiffe nach seinen eignen Modellen erbauen ließ, wovon das eine, die Schnecke genannt, ein Rutter, wegen seiner zierlichen Gestalt und der Schnelligkeit des Segelns merkwürdig und von allen Seeleuten bewundert war. herr Gore hatte die Stre in diesem Schiffe die Brüder Ihro Majestät, die herzoge von Pork, Glocester und Eumberland, von Southampton auf Spithead, Portsmouth, die Insel Whight und sonst umher zu führen. Sewöhnlich brachs

te er seinen Sommer, ja den größten Theil des Jahs res damit zu, daß er mit der Flotte die Ruste von England besuhr, auch die Rusten von Frankreich, die Inseln Sucrnsen, Jersen und andre besuchte, und auf diese Weise die Kenntniß des Schiffbaues und des Seewesens sich eigen machte, wodurch seine Zeichnungen so außerordentlich schäsbar werden. Er hatte beständig zwen Matrosen im Dienste, und stand selbst immer am Steuerruder. Zu einer Fahrt auf die hohe See nahm er alsdann mehrere Mannschaft.

Erst in dem Jahr 1773 ward er veranlaßt dies se seine Lage und eine Lebensart aufzugeben, die ihm so äußerst angenehm war; doch der schlimme Ges sundheitszustand seiner Gattin, und die Mennung der Aerzte, daß die Luft von Southampton ihrer Ges nesung entgegenstehe, bewogen ihn um ihrentwillen einen mildern Himmelsstrich zu suchen, und seine Familie zu einem Winterausenthalt nach Lissabon zu versehen. Aber die Gesundheit seiner Gattinn wurde dadurch so wenig gefördert, daß er das nächste Jahr nach England zurückzusehren im Begriff stand, als unvermuthet ein alter Bekannter ankam, Capitain Thompson, der den Levant, eine Fregatte von 32 Canonen commandirte, und auf seinem Wege in das

mittländische Meer in Lissaben ansprach. Herr Gore konnte dem freundlichen Erbieten des Capitans nicht widerstehen, der ihn und seine Familie nach Livorno zu bringen versprach; und weil dieser geschickte Schiffs mann den Auftrag hatte, den verschiedenen englisschen Garnisonen Geld zu bringen; so fand Herr Gore die erwünschte Gelegenheit Sibraltar und Port Mahon auf der Insel Minorca zu sehen, an welchem letzten Platz der Capitan sich bennahe dren Wochen aussielt.

Sie trennten sich in Livorno; nachdem Herr Gore sich fast ein Jahr in Florenz aufgehalten, und seine jüngste Tochter dem Lord Comper, der daselbst ansäßig war, verlobt hatte, zog er mit seiner Familie nach Nom und Neapel, und kehrte nach einiger Zeit der Vermählung seiner Tochter wegen nach Florenz zurück, nachdem er vorläusig ein Haus in Nom ges miethet hatte, wo er sich denn meistens bis zum Jahr 1778 aushielt.

Während dieser Zeit machte er vertraute Bes kanntschaft mit Philipp Hackert, dem berühmten Landsschaftsmaler. Sie brachten zwen Sommer zusammen auf Castel Gandolfo und Albano zu, immersort mit

verschiedenen Luftreisen beschäftigt, woben fie immer nach der Ratur ftudirten und zeichneten; welches in Dieser gottlichen, reichen und durch so mannigfaltige Schönheiten verherrlichten Gegend ein großer Benuß mar. Rehrten fie gegen den Winter nach Rom gus ruck, fo brachte Gore feine meiften Abende in Sackerts hause zu, wo sich einige deutsche Runftler, ingleis chen englische und andere Fremde ebenfalls einfans den, die fich wie er den Runften ergeben hatten. Gewohnlich faßen sie um einen großen Tisch, auf welchem mehrere gampen stunden, und jeder wählte fich ein Vorbild aus hackerts schönen Studien nach der Natur, indessen ein italianischer Abate ihnen den Taffo und die übrigen vorzüglichen italianischen Diche ter vorlas und erflarte. Der Abend mard gewohns lich mit einer maßigen aber guten Tafel beschloffen, und die Traume Dieser fleinen Societat sollen oft besonders malerisch gewesen senn.

Im Jahre 1777 unternahm herr Gore in Ger seulschaft seiner Freunde, hackert und Knight, die Reise nach Sicilien, woran er sich Zeitlebens sogern erinnerte. Nach drep Monaten kehrten sie nach Rom zurück, und im folgenden Jahre verließ Gore Italien, um nach der Schweiz zu gehen. Hackert begleitete

ihn abermals, bis Venedig, wo sie mit großen Schmerzen von einander schieden, indem Hackert mit einer Gesellschaft junger Englander und Ruffen die boromeischen Inseln besuchen wollte.

In der Schweiz verweilte Gore bennahe zwen Jahre und fehrte nach England guruck, indem er auf dem Wege Frankreich, die Riederlande und holland besuchte. In seinem Vaterlande hielt er fich abers mals gegen zwen Jahre auf; als aber im Jahr 1785 die Gefundheit feiner Gattinn bon neuem gu finten anfing, so brachte er sie nochmals aufs feste Land und fehrte unmittelbar von Spaa nach England allein zuruch, um feine Geschafte in Ordnung zu brins gen, indem er fich vorgenommen hatte, fich durchs aus in Reapel niederzulassen. Aber ein unerwartetes Ungluck zerftorte diefen Plan. Bahrend feiner Abs wesenheit farb die geliebte Gattinn ju Spaa den 22. August 1785, an einem Fluffieber, den neunten Tag ihrer Krankheit, jum größten Schmerz ihrer Toche ter, denen fie mit Recht fo werth und theuer gewesen. Auf Anordnung ihres Gemals ward ihr Leichnam ins Vaterland gebracht. herr Gore hatte jene traurige Rachricht zu Shobdencourt in Shropshire vernoms men, da er am Podagra in dem Saufe feines Freuns

des Lord Batemann daniederlag, der mit seiner trefflichen Gemahlinn ihm in diesen körperlichen und Gemuths. Bedrängnissen den liebenswürdigsten Benstand leistete. Sobald er wieder hergestellt war, kehrte er zu seinen Töchtern zurück, hielt sich einige Monate im Haag auf, wo er sich vornahm den bisher noch unbetretenen Theil von Deutschland zu besuchen. Sie gelangten im October 1787 nach Beimar und setzen ihre Reise nach Dresden und Berlin sort, und wurz den zuletzt durch die zuvorkommende Güte und Freunds lichkeit der Beimarischen Herrschaften bewogen, sich im Jahre 1791 in Beimar niederzulassen.

Die Gegenwart dieses vortrefflichen Mannes ist unter die bedeutenden Vortheile zu rechnen, welche diese Stadt in den letten Jahren genossen. Seine Personlichkeit machte stets einen wohlthätigen Eindruck. Einfach, freundlich und gefällig erwies er sich gegen Jedermann; selbst noch im Alter machte seine Gestalt, seine Gesichtsbildung einen sehr angenehmen Eindruck. Der Unterhaltung mit ihm konnte es niemals an Stoff sehlen, weil er vieles gesehen, erlebt und ges lesen, ja man kann sagen keinen Augenblick des Lezbens mit unbedeutenden Gegenständen zugebracht hatte. Seine ansehnlichen Einkünste sesten ihn in den Stand

bequem und behaglich ju leben, und daben großmus thig, gegen Thatige fordernd, gegen Leidende hulf: reich zu fenn. Sein durchaus gleichformiges Betras gen machte feine Gefellschaft ficher und angenehm, und felbst wenn er am Podagra litt, war er noch beiter, mittheilend und unterhaltend. Gein fruheres Leben auf der See, an den Ruften, in ichonen und bedeutenden Gegenden hatte jene Luft in ihm erregt, folche fluchtige Angenblicke zu firiren. Go hatte er fich der Prospectzeichnung ergeben, und war hauptfach: lich dadurch mit hackert innig verbunden. Um defto gewiffer von der Richtigkeit folcher Abbildungen gu fenn, hatte er die Camera obsenra angewendet; deren Mangel ihm zwar nicht verborgen maren, deren er fich aber doch als Liebhaber mit vielem Bortheil zu bedienen mußte. Er fette dergleichen llebungen immer fort; welches ihm um fo leichter ward, als er an Rath Rraufe, einem fehr geschickten und in diesem Rache fertigen Runftler, ben beften Gehulfen fand. Er machte mit demfelben verschiedene Reifen, davon ich nur der ju der Belagerung von Maing und der nach den boromeischen Inseln gedenke.

Was ihn aber zu hause auf eine sehr angenehme Weise beschäftigte, mar die Sorgfalt, womit er seine

früheren Zeichnungen zusammenstellte, ordnete, auss arbeitete, durch Rachzeichnungen aus Reifebeschreis bungen ergangte und in große Bande zusammenbinden hieraus entstand eine vorzügliche Folge von ließ. Aussichten. Liffabon, Gibraltar, Minorca, die Ruften des Mittelmeers, Sicilien, Italien, waren unter verschiedenen Gefichtspuncten glucklich aufgefaßt und mit der Leichtigkeit eines Liebhabers dargestellt. Die Seeftucke und Safen zeichnen fich vorzüglich durch trefflich gezeichnete Schiffe aus: denn indem herr Gore so lange Zeit fich mit dem Schiffbau abgege: ben, so waren ihm Diese wichtigen Gebaude nicht bloß dem Scheine nach befannt; fondern er verffand ihre Formen, so wie die gange Technick, wodurch sie bewegt werden, aufs genaueste. Wie ein tuchtiger Figurenzeichner, der mit der Anatomie wohl vertraut ift, die Gelenke an den rechten Ort fest, fo waren ben ihm die Theile des Schiffs im rechten Berhalts niß, weil er ihren Gebrauch und die Wirfung, die fie hervorbringen follten, fehr genan fannte; wie er denn auch bis furg vor seinem Ende mit der Ges sellschaft ju Verbesserung des Schiffbaus in London, deren Mitglied er war, in beständigem Berhaltniß blieb und ihr seine Betrachtungen mittheilte, Die er über Diefen Gegenstand immer fortfette. Als Beweis

feiner unveränderlichen Reigung zu diesen Gegenstänz den kann man anführen, daß er nicht vier und zwanzig Stunden vor seinem Ende, welches den 22. Januar 1807 erfolgte, seiner Tochter den Bunsch ausdrückte, daß sie ben ihrem Ableben ein Legat der Societät der Marine zu London hinterlassen möge. Eben so verordnete er in seinem Testamente, daß von den alten Matrosen, welche mit ihm jenen Kutter, die Schnecke, geführt hatten, der eine, welcher noch am Leben war, eine Pension regelmäßig bis an sein Ende erhalten sollte: welches denn auch durch seine tressliche Tochter gewissenhaft erfüllt worden.

Jene Sammlung, die in den letzten Jahren seis ne größte Freude gemacht hatte, ward nach einer kurz vor seinem Lode ausgesprochenen Verordnung Ihro des Herzogs von Weimar Durchlaucht zum Ans denken übergeben. Es sind diese schönen Bande auf die Bibliothek niedergelegt, und werden daselbst auß bewahrt. Eine Marmorbüste des Herrn Gore wird daselbst auch das Andenken an seine Persönlichkeit erhalten. Seinen Ueberresten gestattete man den Vorzug, in der Hofkirche niedergesest zu werden, wo sie neben seiner ältern Lochter Elise Gore, einer

der würdigsten Schülerinnen Hackerts, die ihrem Bas ter vorausgegangen, eine Ruhestätte gefunden. Ihm daselbst ein wohlverdientes Monument zu setzen, war seiner jüngern Lochter Emilie vorbehalten.

#### Ausführliche Beschreibung

Der

### Sechs Gemalde,

bie zwen Treffen bey Tichesme vorstellend.

S. oben Seite 28 - 38.

#### Erstes Gemalbe.

Evolution, um den Feind zu der Schlacht von 5. July 1770 zu nothigen.

Die türkische Flotte war in einem Halbzirkel am rechten Ufer des vesten Landes ben Tschesme geordnet. Das türkische Schiff mit der großen roth und grüsnen Flagge und dem rothen Wimpel auf dem großen Mast commandirte der Capitan Bascha; das Schiff mit der großen gelb und rothen Flagge auf dem großen Mast war des Contres Admirals; das Schiff mit der großen rothen Flagge auf dem Fockmast bes sehligte der zwente Contres Admiral; alle andre türs kische Schiffe führen rothe Flaggen und Wimpel. Auf dem Lande hinter der Flotte stehen die Lands truppen, drepsigtausend Mann stark, die Landung der Russen zu verhindern, und die Schifftruppen im

Rothfalle abzuldsen. Hievon sieht man nur einen Theil auf dem Bilde, indem Lager und Zelte durch die Schiffe und den Rauch bedeckt sind; so wie man auch von mehreren Galeren, kleinen Schiffen und Schaluppen zum Transport der Mannschaft, nur einige vorgestellt sieht.

Der Ober : General Der faiferlichen Rlotte, Graf Drlow, hatte beschlossen die Feinde ben geringem Winde, der ihn jedoch begunstigte, anzugreifen, und ruckte um 11 Uhr mit dren Divisionen vor. Die erste Division von dren Schiffen, die Europa, St. Estafi und Tri Swetitele befehligt der Admiral Spiridow, deffen große Flagge auf dem Mittelmaft des zwenten Schiffes St. Estafi, worauf er sich be: fand, zu feben. Diese gange Division hat blane Windfahnen. Das erste Schiff, Europa, wendet sich, indem es auf den Feind seine Ladung abfeuert, wels der schon die ruffische Flotte eine Zeitlang beschoffen hatte. Die zwente Division gleichfalls von dren Schiffen, St. Januarius, Tri Erarcha und Rasties law, ruckt in Linie vor und wird von dem Obers General, dem Grafen Orlow, befehligt, der auf dem Schiffe Tri Erarcha fich befindet, auf deffen gros fem Mast man die große Raiserflagge sieht. Auf

dem Fockmast ist die große rothe Flagge als Zeichen des Angriffs. Diese ganze Division hat weiße Winds sahnen. Die dritte Division besteht aus dren Schiffsen, Netron Menja, Swetoslaw und Saratow, unter den Besehlen des Admiral Elphinston, der sich auf dem Schiffe Swetoslaw besand. Es hat die Constreadmirals: Flagge auf dem Besanmast. Diese ganz ze Division hat rothe Windsahnen, und rückt gleichs salls in Linie vor. Die Bombarde, die sich ben der zwenten Division nach vorn zu besindet, wirst bestämt dig Bomben auf den Feind.

#### 3 wentes Gemalbe.

Treffen von Tichesme den 5. Juli 1770.

Das Schiff St. Estafi, welches das Schiff des türki; schen Contre, Admirals genommen hatte, war von dem großen brennenden Mast desselben entzündet, aufgestogen. Die Trümmer desselben sieht man im Bordergrund. Man erblickt Russen, welche die türkische Flagge retten, um dieses Zeichen ihres Siegs zu erhalten. Un der andern Seite mehrere Türken und Russen, die sich um die Wette auf einen Theil der Trümmer zu rets

ten suchen. Weiterhin erblickt man eine ruffifche Schaluppe, die eine Menge ruffischer Coloaten und Matrofen rettet, die mit dem Schiff aufgeflogen mas ren. Alle die übrigen Schaluppen eilen herben gu demfelben Zweck, aufgefodert durch den rothen Bims pel auf dem Fockmast des Admiralschiffs Tri Erarcha. Daffelbe Schiff hat Unter geworfen, und ichlagt fic unaufhorlich mit fleinem Gewehr; und Canonenfeuer. Das Schiff Rastislam halt an der Windseite, um fich mit Bortheil ju fchlagen. Das Schiff Eri Swetitele, um der Gefahr zu entgeben, bon dem brennenden turfischen Schiff entzundet zu werden, durchbrach Die Linie der Eurken unter fortdauerndem Gefecht. Die Europa und der beilige Januarius fahren fort gu mandbriren, indem fie die feindlichen Schiffe beschie; Ben. Die dritte Divifion des ContresUdmirals Elphins fton ift noch nicht in den Streit verwickelt. Schaluppe, die fich entfernt, ift die, welche ben Admiral Spiridow und den Admiral Grafen Orlow gerettet hatte. Das Schiff des turfifchen Contre : 210; mirals, bas durch den St. Effafi genommen war, entgundete fich. Die turfifche Manuschaft, um fich ju retten, fturgte fich ins Meer; einige Stunden dars auf erreichte, das Feuer die Pulvercammer, und das Schiff flog auf. Der erfte turtifche Contre: Admiral

hat sein Ankertau gekappt, seine Flaggen gesenkt, und entfernt sich, um nicht durch gedachtes Schiff angezündet zu werden. Ein anderes in der Nähe macht Anstalten dasselbe zu thun, während est sich noch schlägt. Alle übrigen Schiffe, dieselbe Gefahr und das beständige Feuer der russischen Flotte sürchtend, kappen gleichkalls ihre Ankertaue und begins nen ihren Rückzug.

# Drittes Gemalbe. Mudbig der Turfen in den hafen von Efchesme.

Die Türken ziehen sich in den Hafen zurück mit gesenkten Flaggen. Das Schiff Tri Erarcha, worauf sich der Graf Orlow befand, gab das Signal zum Berfolgen, indem eine rothe Flagge mit einem weißen Oval in der Mitte am großen Maste unter der Raiserslagge ausgesteckt war. Das Schiff selbst aber und der Nastislaw ist noch im Gesecht mit den Feine den, indeß der übrige Theil die Flotte verfolgt. Die Schaluppen, welche besehligt waren, die Mannschaft des ausgestogenen Schiffes zu retten, kehren zurück

und nahern sich ihren Schiffen. Der Vordergrund stellt eine kleine Insel vor, wo sich ein türkischer Possten befindet, der den russischen Schaluppen durch ein anhaltendes Feuer beschwerlich fällt; sie antworsten demselben, indem sie ihren Weg fortsehen. Mehstere Türken von der Mannschaft des ausgestogenen Schiffes retten sich auf diese Insel.

Viertes Gemälbe. Nächtlicher Angriff vom 7. July 1770.

Die vier Schiffe, Europa, Nastislaw, Netron Menja und Saratow, zwen Fregatten, Africa, Nas degda, und eine Vombarde machen die Escadre aus, die den Feind angreifen sollte. Sie war vom ConstresAdmiral Greig besehligt, der auf dem Schiff Nasstislaw sich befand. Auf dem Gipfel des großen Masstislaw sich befand. Auf dem Gipfel des großen Masstislam sich befand. Auf dem Gipfel des großen Masstislam sich befand. Um dem Gipfel des großen Masstislam ich befand. Um dem Flaggen: Maste dren angezündete Schiffs, Laternen, welche das Zeichen zum Angriff sind. Um den Angriff zu masstiren, scheint die übrige Flotte sich segelsertig zu masschen. Die vier Brander liegen vor Anker und ers

warten das Signal zum Handeln. Die Bombarde wirst beständig Bomben. Die Fregatte Nadegda nas hert sich der türkischen Batterie von 22 Canonen, ungeachtet ihres beständigen Feuers. Die Fregatte Africa nähert sich von der andern Seite, um die Bollendung einer andern angesangenen Batterie zu verhindern. Die türkischen Schiffe alle vor Anker in dem Hasen von Tschesme, sangen, indem sie die Annäherung der russischen Escadre bemerken, zu car noniren an.

#### Fünftes Gemalbe.

Verbrennung der turfifchen Flotte im hafen von Tichesme.

Die dren Schiffe, Europa, Rastislaw und Nestron Menja, liegen vor Anker am Eingang des Hassens, nahe ben der feindlichen Flotte, welche sie inus merwährend beschießen. Der Saratow bleibt zurück, um im Nothfall eines dieser Schiffe zu ersetzen. Die Fregatte Radegda seuert auf die Batterie von 22 Canonen; Usrica fährt fort die Errichtung der zweys

ten Vatterie zu verhindern. Die Bombarde feuert unaufhörlich.

Da der Wind sich völlig gelegt hatte, sendete der Graf Orlow die Schaluppen zu jenen Schiffen, um fie im Kall einer Gefahr megbringen gu tonnen. Die andern Schiffe der Flotte liegen bor Unfer. Die vier schon abgesendeten Brander haben die turs kische Flotte in Brand gesteckt, wovon ein Theil schon durch die glubenden Rugeln der dren Schiffe entzundet gewesen. Man hat die benden Effecte eis nes Schiffs, welches auffliegt, vorgestellt. Der erfte ift der, wo man die Feuerfaule fieht, die fich in Wolfen ausbreitet, ungefahr dren Minuten dauert, und fich alsdann, wie man auf dem zwenten Effect fieht, in das rothe Feuer mit Funken verwandelt, in beffen Mitte eine Rauchfaule aufsteiget, welche fich nach oben verbreitet, und auch ohngefahr dren Die nuten dauert. Man hat fur gut befunden, zwen Schiffe porzustellen, deren eines dren Minuten nach dem andern aufgeflogen mare, um die verschiedenen Wirfungen einer folchen Explosion feben ju laffen. Zugleich fieht man, daß die Rlammen der feindlichen Flotte fich einem Theil der Stadt und den nachften Landhaufern mitgetheilt haben.

#### Sechstes Gemalbe.

Rudfehr der fiegreichen Flotte am Morgen des 8. July 1770.

Die Escadre der dren Schiffe, die benden Fres
gatten und die Bombarde fehren ben Anbruch des
Tages von ihrer glücklichen Unternehmung zur Flotte
zurück, und bringen ihre Prisen mit, nämlich das
Schiff Rhodus mit gesenkter Flagge unter der russis
schiff Rhodus mit Galeren, den einzigen Ueberbleibs
schin der türkischen Flotte. Das Schiff Rastislaw,
indem es sich dem Schiff Tri Erarcha nähert, grüßt
den Oberbeschlshaber, dessen Schiff antwortet. Im
Vordergrund sieht man die Trümmern mehrerer
seindlichen Schiffe, und Türken, die sich zu retten
suchen.

## Hadert's Kunstcharakter

## Würdigung seiner Werke,

bon

herrn hofrath Mener.

Hackerts Verdienst als Landschaftsmaler und das Eigenthümliche seiner Werke klar außeinander zu seigen, ist keine leichte Aufgabe, theils weil er die Prospectmaleren hauptsächlich emporgebracht und noch bis jeht von Niemand darin übertroffen wor; den, theils weil zwar wohl das Publicum, aber nicht immer die Kunstrichter seinen Talenten und seiner großen höchstachtbaren Kunstsertigkeit Ehre und Recht haben widersahren lassen.

Damit aber der vorgesetzte Zweck möge erreicht werden, so wird sich der Leser einige Rückblicke auf den Zustand oder vielmehr auf den Gang der Landschaftss maleren seit dem 17ten Jahrhundert gefallen lassen. Ses gen die Mitte desselben nämlich blühten die dren

großen Runftler Claude Lorrain, Cafpar Dugbet und Salvator Rofa; allein es ift nicht zuviel be: hauptet, wenn man fagt, der Runfttheil, welchen fie fo febr verherrlichten, habe damals auch feinen Wendepunct erreicht : denn wiewohl die folgenden Zeiten nicht ganglich arm an ausgezeichneten Salenten maren, fo fonnen doch die feither erfolgten Ruckfchritte in der Landschaftsmaleren nicht wohl abgeläugnet werden. Der Gehalt der Erfindungen, wie nicht weniger auch die allgemeine Uebereinstimmung der Theile jum funftlich malerischen Ganzen, bat abgenommen. Bor: erwähnten großen Meistern folgten Rachahmer, wel: che aber als folche nothwendig hinter ihren Mustern guruckblieben; fodann folgte die Profpectmaleren, deren Ursprung ben den Bildnifliebenden Englandern ju suchen senn durfte. Bald verbreitete fie fich auch nach Frankreich, wo Bernet, um die Mitte bes 18ten Jahrhunderts vornehmlich, mit den befannten Unfichten der Sechafen fich feinen glanzenden Rubm erworben, und zu eben der Zeit fanden auch die durch Aberli ju Bern verfertigten Schweizerprospecte febr vielen Benfall. Bahrend der fiebziger Jahre endlich gelang es unferm Sackert, wie aus den vorstehenden Nachrichten ersichtlich ist, sich in den Ruf des ersten Landschaftsmalers seiner Zeit zu segen, und durch ibn

erreichte das Fach der Prospectmaleren die bochfte Bollfommenheit, indem es unmöglich scheint, den realistischen Forderungen, mit geringerem Nachtheil für die mahre Runft, beffer Genuge zu leiften, als in feis nen Bildern geschicht. Mit unendlicher Treue und Bahrheit ftellt er und die Gegenden von Rom, Die voli, Reapel u. f. w. vor Angen; der Beschauer er, halt Rechenschaft vom geringsten Detail, und doch ift alles ohne angstliche fleinliche Muhe, meifterhaft, ficher, ja fogar mit Leichtigfeit vorgetragen. Ueber Diefes nimmt man ben hackert eine beständige Thas tigfeit des guten Geschmacks oder wenn man will des Schönheitssinnes mahr. Frenlich find feine Ges malde nicht alle, hinfichtlich auf den Inhalt, gleich anziehend, weil es die Gegenden nicht maren, die er auf Bestellung nachbildete; aber man wird schwerlich ein Benfpiel finden, daß er den Standpunct ungun: ftig gewählt, oder den darzustellenden Gegenftanden eine folche Lage und Beleuchtung gegeben, daß der malerische Effect wefentlich dadurch gefahrdet murde. Doch um eine deutliche Ueberficht von Sackerts Runftlerverdienft ju gewinnen, ift es nothwendig, eis ne nahere Prufung anzustellen, in welchem Mage er den verschiedenen Gigenschaften Genuge leiftete, Die von dem Kunstwerf überhaupt gefordert werden.

Erfindung liegt eigentlich ganz außer dem Kreise landschaftlicher Prospectmaleren, und so mas chen die Werke unseres Kunstlers auf dieses höchste Verdienst keinen Anspruch. Auch ist aus den wenis gen, fren ersundenen Landschaften, die er versertigt hat, abzunehmen, daß er sich wohl schwerlich mit Slück darum wurde bemüht haben.

Auch die Anordnung bleibt dem Prospectmas ler nicht fren überlassen, und in sosern war Hackerts Verdienst von dieser Seite nur ein bedingtes. Da er aber, wie ihm vorhin schon zugestanden worden, seinen guten Geschmack in der Wahl der Stands puncte bewiesen, so daß nur in seltnen Fällen, wo es der gegebene Gegenstand unvermeidlich machte, die Linien nicht gut auseinander tressen, hat er ges zeigt, daß ihm dieser Theil der Kunst keineswegs fremde gewesen.

Der Artikel der Zeichnung kann in der Land; schafts, und zumal in der Prospectmaleren aus einem doppelten Gesichtspuncte betrachtet werden. Erstlich in wiesern der Maler die Geskalt und Proportion der nachzubildenden Gegenskände richtig auf seine Leis newand überzutragen versteht, und hierin ist Philipp

hackert der allervollkommenfte Meifter gewesen. 3mens tens, in wiefern feine Zeichnung durch Geffalt und Umriffe den Character der verschiedenen, in einem Ges malde befindlichen Gegenstande anzudeuten weiß, und auch hierin fteht unfer Runftler feinem feiner Zeitges noffen nach. Seine Lufte find leicht, der Baums schlag mannigfaltig; der Runftler druckt die verschies denen Arten der Blatter fo wie der Stamme febr wohl aus. Un den Felfen ift oft felbst die Steinart angedeutet. Die Pflangen des Vordergrundes find mit Runft , Bestimmtheit und Sorgfalt dargestellt. Befonders aber pflegte Sackert feine gange Runft an nicht febr entfernten Bergen ju zeigen, an benen fich Die verschiedenen Partieen noch deutlich unterscheiden. Bielleicht ift das Detail hieben oft großer als es dem malerischen Effect des Gangen zuträglich ift; dagegen läßt aber auch die Wahrheit und Treue Der Darftels lung nichts weiter ju munschen übrig.

Die Kunstrichter haben Hackerts früheren Ges malden Mangel an Uebereinstimmung des Colorits vorwerfen wollen; zuletzt aber wurde er beschuldigt, daß er bunt male. Jener erste Ladel ist halb unges recht, weil er nur aus der Vergleichung der Hackers tischen Gemälde mit den Meisterstücken der alteren

großen Runftler entspringt. Unter hackerts Zeitver: wandten haben wenige barmonischer, vielleicht feiner fraftiger gemalt als er. Daß hingegen manche feiner spateren Arbeiten etwas bunt fenen, lagt fich nicht Doch hiezu, wie zu einigen bars völlig abläugnen. ten Stellen, scheint er, indem er nach der Ratur malte, burch bas an fich lobliche Bemuhen, Diefelbe recht treu nachzuahmen, verleitet worden zu fenn. Denn Die Pallette erschöpfte fich schon an den Fernungen, und den gedachten bewundernswurdig mahrhaft und mit dem großten Detail ausgeführten naheren Bers gen, alfo daß fur manche Particen des Bordergruns des feine hinreichenden Farbenmittel mehr in des Runftlers Gewalt waren, und er fich zu Uebertreis bungen genothigt fab. hackerts Colorit ift deswegen, jumal wenn er Albendschein ausdrucken wollte, nur in einzelnen Theilen vortrefflich; aber in diefen eins gelnen Theilen auch wirklich unübertreffbar. In Ges malden, wo er Die Aufgabe ju lofen hatte, Morgens beleuchtung darzustellen, findet fich mehr Accord, bas Berhaltniß der Tinten ift mehr funftgerecht; jedoch hat er, wenn man namlich milden Son und Farbenschmelz im Gangen als die haupteigenschafe ten des guten Colorits betrachten will, gerade bierin Die portrefflichen alteren Meifter nicht immer erreicht. Die Beleuchtung anlangend, hielt sich uns fer Kunstler bloß an die Natur, ohne wie man wohl sieht, diesen wichtigen Theil der Runst vorzüglich stusdirt zu haben. Vielleicht hat ihn sein reales Stres ben nach Darstellung des Wirklichen abgehalten, sich die Vortheile einer kunstlich angeordneten Beleuchstung zu Nuße zu machen. Wie dem auch sen, has ckerts Gemälde geben zwar, in hinsicht auf Licht und Schatten, zu keinem gegründeten Tadel Gelegens heit; doch haben sie auch eben so wenig von dieser Seite Unspruch auf vorzügliches Verdienst.

In der Kraft und Ruancirung der Farben weis chen die Gründe meistens richtig hintereinander zus rück; wo indessen von den obgelobten näheren Ses birgen sich welche finden, so wollen diese wegen ihs rer reichen detaillirten Aussührung zu sehr herantreten, und scheinen alsdann den Kunstler oft zu einigen Härten im Bordergrunde genöthigt zu haben.

Berschiedene, dem Gebiet der Ausführung oder Behandlung angehörige Eigenschaften sind bereits berührt worden; es ist also nur noch anzumerken, daß hackert den Pinsel mit unumschränkter Meisters schaft führte. Die Leichtigkeit und Sicherheit, womit er arbeitete, die zweckmäßige Methode, die er im Anlegen und Vollenden beobachtete, konnte es ihm auch allein möglich machen, nicht nur eine sehr grosse Alnzahl Delgemälde, sondern auch viele Souachen, und bennahe unzählige Sepienzeichnungen zu verserstigen; welche man in größern wie in kleineren Samms lungen durch ganz Europa antrifft. Frenlich läßt sich nicht behaupten, alle diese Werke sehen mit gleischer Sorgfalt ausgeführt; unterdessen ist ben weitem die größere Zahl mit durchgehaltner Ausmerksamkeit vollendet; der vernachlässigten hingegen sind so wes nige, daß man sie gewissermaßen als Seltenheiten betrachten kann.

Hackerts Gemalde sind, wie es für Prospecte schieklich ist, meistens mit Menschen und Thieren der Gegend, welche sie darstellen, staffirt, und als Staff sage betrachtet, können alle diese Figuren für gut und hinreichend gelten. Weidendes Vieh gelingt ihm sos gar mit unter recht lobenswürdig. Sehr selten und gleichsam nur zum Versuch bringt er auch heroische Figuren an; sie können aber auf kein großes Lob Ansspruch machen, weil es ihm an der Erfindungsgabe sowohl als an der ersorderlichen Wissenschaft in der Zeichnung sehlte.

Bu Unfang Diefer Betrachtungen ift ausgespros chen worden, die Prospectmaleren habe durch Sackert ihren Gipfel erreicht, und die Prufung der befons dern Eigenschaften seiner Runft wird deutlich gezeigt haben, daß er alle die fur dieses Fach erforderlichen Talente in hohem Grade befeffen; hingegen in dens ienigen, welche ber frenen poetischen Landschaftmales ren vornehmlich angehören, nicht geglänzt habe. Und fo bleibt nur noch zu untersuchen übrig, ob von feinen Nachfolgern jest schon einer in dem genannten Fach mehr geleiftet, oder in wiefern zu erwarten febe, daß funftig einer ihn übertreffen und ihn von der obern Stelle verdrangen werde. Den erften Theil der Frage hat die Erfahrung selbst schon beantwortet, weil keiner der jest lebenden Landschaftsmaler (mit ihrer Gunft fen es gefagt!) Aussichten nach der Ras tur im Gangen fo vortrefflich darzustellen vermag, als wir folches in hackerts Bildern wirklich geleistet Ueber den zwenten Theil fann man zwar feben. nicht entscheidend sprechen: benn die Grangen des Möglichen find nicht wohl zu bestimmen; absehen aber laßt es sich allerdings nicht, wie es Jemand gelingen follte, gegebene landschaftliche Gegenstände mit größerer Richtigfeit und Treue nachzubilden. Denn wollte fich einer mit noch ftrengerer Gewiffens haftigfeit ans Wirkliche halten und daben mehr De: tail anbringen; fo wurden feine Werke meniger ans genehm ausfallen, auch wurde er der Trockenheit und dem Borwurf eines platten geschmacklosen Raturaliss mus ichwerlich entgeben. Im Colorit mußte ibm nothwendig begegnen, was schon oben gegen Sackert erinnert worden, daß namlich die Farbenmittel der Pallette nicht fur das gange Bild ausreichen. Wollte aber Jemand durch Zuseten und Weglaffen, fo wie durch willführlichere Unordnung bewirken, daß feine Bilder den Forderungen der Runft mehr Genuge leis ffeten; wollte er durch funftlichen Gebrauch von licht und Schatten großeren malerischen Effect bervorbrin; gen, durch weife Magigung der Farben mehr hars monie uber das Gange verbreiten; fo murde er schon in das Gebiet der hoheren, frenen, dichterischen Land: schaftsmaleren übergeben; er wurde ein befferer Runft, ler als hackert fenn, aber diofem doch feinen Rang als erftem Maler Des bedingten Sachs der Prospecte nicht ftreitig machen fonnen.

## Ueber Landschaftsmaleren.

Theoretische Fragmente.

Es lagt fich wohl denfen, daß ein Mann wie Philipp Sackert, der feiner Ratur nach fo verftans dig war und immerfort in einem flaren Bewußtfenn lebte, Betrachtungen über Die Runft im Allgemeinen, besonders aber uber die Art, wie Er folche behans Delt, wie Er in Derfelben ju einem boben Gipfel ges langt, mabrend einer fo thatigen und langen lebens; zeit, ofters angestellt habe. Er war ju folden theos retisch ; practischen Bemerfungen durch die Gulger, fche Theorie, auf die er einen febr großen Werth legte, aufgefordert, und fuhlte in fich wohl den Beruf, dasjenige mas er fo gut ausubte, auch gelegentlich auszusprechen. Er hatte fets Liebhaber und Runft: ler als Schuler um fich, und theilte benfelben gern feine Ueberzeugungen mit. Da es fich ihm nun fo gut zuhorte, und Jedermann fich leicht durch einen fo trefflichen Meifter überzeugt fand; fo munichte man naturlich Diefe fruchtbaren Lehren auch aufs Papier fixirt ju feben, und gab ibm diefen Bunfch ofters

zu erkennen. Er ließ sich daher bewegen wiederhole te Versuche zu solchen didactischen Aussähen zu mas chen; allein es wollte ihm nicht gelingen, seine so wohlgefaßten Gedanken mit einer gewissen Methode darzuskellen.

Es liegen mehrere Papiere vor uns, welche von dieser Bemühung zeugen, und ihr Inhalt ist werth und würdig genug aufbewahrt zu werden. Allein es kann dieses nur in Gestalt von Fragmenten gesches ben, die wir denn auch so unsern Lesern mittheilen.

Nach Ihrem Verlangen, mein Freund, erhalten Sie hiermit meine Gedanken über die Landschaftsmas leren. Gewöhnlich glaubt man, es sen etwas leichs tes, Landschaften zu zeichnen und zu malen. In dies sem Irrthum stehen die meisten Liebhaber, ja sogar Künstler, denen es an Einsicht und Kenntniß sehlt. Einige Massen mit einem gewissen Effect zusammens gestellt, können unstrer Einbildungskraft als eine Landschaft erscheinen, die aber sehr unvollkommen ist. So sindet man sogar verschiedene Steine, wo die scherzende Natur Städte, Häuser, Thürme, ja sogar oft Bäume vorgestellt hat. Im Lumachells Maxmor

fieht man allerlen Figuren, besonders Köpfe, sowohl Earricaturen als schöne Gesichter. Dieß hängt aber mehr von unserer Einbildungsfrast ab; wie denn auch einer mehr oder weniger als der andere in solchen Dingen zu sehen glaubt. Und solchen zusällis gen Naturerscheinungen sind gar oft die unbestimmsten Entwürse mancher Maler ähnlich.

Biele mißrathenen historienmaler legten sich auf das Landschaftsmalen, weil sie es für leicht hielten; ja sie glaubten sich zu erniedrigen und hätten der; gleichen Dinge nicht unternommen, wenn sie sich das durch nicht ihren Lebensunterhalt verschafft hätten; ja sie sprachen selbst mit Verachtung davon. Allein es glückte ihnen auch nicht. Viele haben sich Jahre durch gequält, ohne etwas hervorzubringen; auch ist ihr Name unbekannt geblieben.

Es ist bennahe nicht möglich zu einem Grade der Bolltommenheit zu gelangen, wenn man diese Kunst der Landschaftsmaleren nicht in ihrem ganzen Umfange studirt. Ich sinde, daß ben allem Fleiß das menschliche Leben dazu zu furz ist, wie zu allen andern Kunsten. Jest da ich sechzig Jahr alt bin, fange ich erst an wahr zu sehen und die Natur rich,

tig zu beurtheilen und nachzuahmen, ungeachtet ich von meinem sechzehnten Jahre an sie belauschet und mit Eifer und Fleiß studirt habe.

Es gehört zu der Landschaftsmaleren überhaupt nicht allein ein seiner Geschmack und ein seines Gessühl; sondern es ist auch ein anhaltender Fleiß erforderlich, alle nöthigen Studien zu machen, die so mannigsaltig sind, daß man sich kaum vorstellt, wie viele Gegenstände man nachzuahmen und ihnen den Character der Wahrheit und Schönheit zu geben hat, man mag nun nach der Natur zeichnen oder malen.

Ferner gehört eine gute Gesundheit dazu, die Beränderung der Witterung zu ertragen, weil der Landschaftsmaler die Sommermonate in den Gegens den zubringen muß, wo die Natur von Menschens handen noch nicht verstümmelt ist. Nahe ben den Städten findet man Cultur, aber seine malerischen Gegenstände, obgleich viele Liebhaber diese Landsschaften vorziehen. Sie denken an das schöne anges baute Land, das so ergiebig ist und so manche reische Aerndten verschafft, an Del, Wein, Obst und andern Früchten mehr, die in dem italianischen Clisma nahe beneinander wachsen, so das man z. B.

Toscana einen wahren Garten nennen kann. Diese Vorstellung der Fruchtbarkeit macht nun jenen Lieb, habern die Natur aus solchem Gesichtspunct betrach, tet, schön; und obgleich die Gegenstände in diesem Sinne auch mögen schön genannt werden, so sind sie doch nur für den Landschafter selten brauchbar, dußer in der Ferne, und in mittleren Planen, da können sie gut und dienlich senn, selten aber nahe, und im Vorgrunde ganz und gar nicht: die Natur ist zu sehr gekümmert, selten malerisch. Je weniger die Gegenden cultivirt sind, je malerischer sind sie. Un Vorgründe ist ben jenen Gegenden nicht zu denken, die sich äußerst selten finden.

Nach meiner Mennung muß der Landschafter Figuren gezeichnet haben, damit er seine Landschaften staffiren kann, und dadurch Leichtigkeit gewinnt, Wieh und allerlen Thiere zu zeichnen und nach der Natur zu malen. Ich sinde es nöthig, daß er in mathes matischen Wissenschaften belehrt sen, daß er Archistectur, Optif und Perspective kenne; besonders muß er sich ein gutes perspectivisches Auge angewöhnt has ben, die Natur richtig nachzuahmen. Viele Liebhas ber, auch Rünstler selbst, preisen sehr die Camera obsseur, und rathen an, daß man viel darin zeichnen

foll. Rach meiner Mennung kann sich ein Liebhaber wohl damit amufiren; der Runftler aber muß fie nie brauchen, weil sie ihm nachtheilig ist, aus Urfache, weil fie nicht richtig fenn kann. Außer bem Focus find alle Linien, wie bekannt, frumm, alles giebt fich in die Lange, alle Rleinigkeiten, die fie anzeigt, wers den zu klein; dadurch gewohnt er sich eine kleine Mas nier an, und weil die Lichtstrahlen durch verschiedene Glafer gebrochen werden, bis fie aufs Papier fallen; so sieht man alles verdunkelt. In der Ferne und im Mittelgrund vermißt man den ichonen Gilberton, der mit dem Luftton so schon in der Ratur herrscht. hier ift alles mit einem leichten flor überzogen, mit einem gewissen Rauchton, den viele Runstler Specks ton nennen, und den man sich in der Folge schwer abgewohnen fann. Ueberhaupt ift es in der Runft schwierig das Angewohnte abzulegen, besonders wenn man sich einmal falsche Maximen in den Kopf ges fest hat. Ich nenne das in der Runft zurücklernen; dieses ist viel mubsamer und schwerer, als auf dem rechten Wege vormarts zu geben.

Nach meiner Mennung und Uebung finde ich, daß man weit mehr hervorbringt, wenn man volle fommen in der Größe, wie man das Bild machen will, den Contour nach der Natur mit blosem Ange zeichnet, ohne weitere Hulfsmittel. Hat man die Pers spective wohl gelernt, so wird es leicht werden, die Natur richtig nachzuahmen. Der Künstler muß sich an das Große gewöhnen, daß nicht zu viele Kleinigskeiten in die Zeichnung oder in das Bild kommen, die in einem kleinen Naum nur Unordnung machen und unmöglich darzustellen sind. Er muß vieles wegs lassen, um die wahre Jlusson des Gegenstandes hers vorzubringen, und so gewöhnt sich sein Auge nicht allein an einen großen Styl, sondern auch nach und nach an den Silberton der Natur, und se mehr er zeichnet und malt, se mehr lernt er diesen Ton sehen, kennen und nachahmen.

Es ist frenlich Anfängern nicht zu rathen, große italianische Aussichten sogleich zu zeichnen und zu mas len, wo man öfters von einem Hügel oder Berg in einer Entsernung von 40 bis 60 Miglien das Meer entdeckt, oder die weit entsernten Apenninen. Ich habe den Aetna 120 Miglien vom Meer aus geses hen. Man muß mit kleinen Entsernungen, die sehr deutlich prononcirt sind, ansangen, wo die Plane durch Flüsse, Seen, Wälder, mit Getreide bebautes kand deutlich abgeschnitten sind, daß man Auge und

hand nach und nach daran gewöhnt, daß man mit Geschmack und Fertigseit alle Gegenstände, die einem aufgegeben werden, oder die man selbst wählt, nachs zuahmen versteht, durch Kunst und Geschmack, ohne die Wahrheit der Natur zu alteriren.

Da die Gegenstände so mannigfaltig in der Ras tur find; fo muß der Runftler viele Zeit anwenden, alle fennen ju lernen und ju geichnen. Das Stus dium der Baume braucht viel Uebung und Zeit. Nach meinem Princip theile ich im Allgemeinen alle Baume überhaupt in dren Classen ein, so wie ich fie felbft radirt und herausgegeben habe. Rach diefen muß der junge Runftler und Liebhaber, wenn er jeichnen lernen will-, seine Sand üben. Das erste ift der Caffanienbaum. Rann er deffen geschwanfige Blatter und Partieen zeichnen und gruppiren; fo ift es ihm hernach leicht, den Rusbaum, die Efche und alle Baume, die langliche Blatter haben, zu zeiche nen: Denn er giebt feine gruppirten Blatter nur mehr oder weniger lang; der übrige Character des Baums besteht in seinem Stamm, im Schwung ber Mefte und in der Form des Gangen, wie auch im Colorit. hernach fommt der Gichbaum, welcher ein gacfiges Blatt hat. Rann er diefes mit Frenheit hinzeichnen,

fo wie man schreibt; fo ift ihm leicht alle Arten von Gichen , Dornen , Beinreben u. f. m. genug alles was jackige Blatter bat, ju zeichnen. Das dritte Blatt ift die Pappel, welches ein rundes Blatt ift. hat er diefes genugsam geubt; fo fann er die Linde, die Ulme und alles was runde Blatter hat, hervors bringen, wenn er, wie schon gesagt, auf das Eigen: thumliche des Stamms, und auf die Ratur der Alefte Acht hat. Auf diese Weise wird der Runftler die Mannigfaltigfeit der Baume und Straucher, die in Die Taufende gehen, leicht nachbilden. Es ift dem gand; schafter nicht genug angurathen, viele Baume gu geich: nen, und man muß icon bloß im Contour, welche Art des Baums es ift, erfennen. Er muß hieben Geschmack haben, um das Schonfte jeder Art in der Natur ju mablen. Niemals muß er eine bers ftummelte Ratur nachahmen; fogar wenn er franke und ferbende Ratur nachahmt, muß er auch bier das Schone zu finden wiffen, und sowohl ben nachgeahmten als componirten Baumen muß alles schon und lachend, freundlich und lieblich fenn.

Die Gestalt eines schönen Gartner Baumes ist, daß er über dem untern dicken Stamm sich in eine Gabel von zwen Zweigen bildet. Dieses mit sehr schon geschwungenen und variirten Aesten bildet wirklich auch einen schonen Baum fur den Landschafte, maler. Wenn der Runftler vieles nach der Ratur gezeichnet hat, fo wird er fich folche schone Ratur merken, die ihm auch ben der mangelhaften aushilft; er wird auf diesem Wege die schönsten Regeln der Runft finden, und das schone Ideal wird ihm nicht fremd fenn. Da alles in der Maleren finnlich ift, fo ift nichts ben allen unfern Ideen moglich, als was und die Matur mehr oder weniger ichon darges ftellt bat. Denn ob wir gleich ofters die Ideen neu glauben, fo find fie doch aus befannten Gegenftans den entstanden. Wir finden sie aber neu, weil uns fer Gedachtniß ben der großen Mannigfaltigfeit der Eindrücke fich nicht mehr erinnert, wo wir fie ber haben. Jemehr nun der Kunftler Localgedachtniß bat, jemehr wird fein Ropf angefullt fenn von fo mannigfaltigen Gegenftanden, die er theils felbft gezeichnet, oder auch nur gefeben bat. Es mare wohl zu munschen, daß der Runftler alles aufzeich; nen fonnte, mas er Gutes und Reues in der Ratur findet; allein das leben ift ju furg; faum hat man Die Ratur etwas fennen gelernt und ihre Effecte bes lauscht, so find die Jahre da, daß man davon scheis den muß, und die Runft aufhort.

Wenn des Runftlers Sand einigermaßen geubt ift, daß er in allen Wendungen und auf alle Beife die Blatter und Partieen der Baume hinschreiben fann; fo muß er nach der Natur geichnen, ohne fich ju lange mit Cos piren nach Zeichnungen aufzuhalten : denn ben dem Copiren lernt er zwar den Mechanismus der hand, aber er verfteht feine Zeichnung, wenn er die Ratur nicht fennt. Er mable fich im Unfang mittlere Baus me, die nicht ju groß find, die aber deutliche Pars ticen haben, und mache fie fo gut nach als er fann. Wenn es auch im Unfang fteif wird, fo laffe er fich doch nicht abschrecken. Wo er die Partieen deutlich findet, ahme er fie mit Richtigfeit und Gefchmack nach; wenn sie im Schatten undeutlich und in Mass fe find, behandle er folche auf gleiche Beife. fuche die Art, wie man mit Richtigkeit und Wahre beit die Natur nachahmt. Nach und nach fommt er dahin, daß er dieß mit Leichtigkeit und freger Sand ju thun verfteht, und feine Berte werden gefallen.

Hat er eine Zeitlang so fortgefahren, so mage er es große, schone Baume zu zeichnen, und mahle stets die schone Natur so viel nur möglich ist. Er muß seinen Standpunct wenigstens zwenmal so weit vom Baume nehmen, als dieser hoch ist. Erlaubt

es das Terrain, so ist es besser, dren oder viermal so weit entfernt zu senn: denn sein Auge kann das Sanze fassen, und er sieht Einzelnes genug, um alle Formen richtig zeichnen zu können.

Er thut wohl, einige Tage ben Einer Art von Baumen zu bleiben, aber nicht Wochen lang: denn es ist nothig, sich in den verschiedenen Arten zu üben; sonst geschieht es leicht, daß der Künstler ims mer die Sorte zeichnet, die ihm geläusig ist, und es ihm hernach schwer wird sich an andre zu wagen, die ihm nicht geläusig sind. Auf diese Weise kommt er nach und nach dahin, alle Arten von Bäumen richtig und kenntlich nachzuahmen und den wahren Baumschlag zu sernen, aus dem der Character eines jeden Baumes ersichtlich ist.

Ich habe in meinem Leben immer viel vom Baumschlag sprechen und auch geschickte Kunstler eitiren hören, daß nämlich einer und der andre eis nen vortrefslichen Baumschlag habe. Vieles ist hierin wahr; allein nach meiner Bemerkung konnte der Baumschlag sehr gut sepn, er war aber immer ders selbe, was ich manierirt nenne, und die Varietät der Bäume sehlte. Ich verlange, daß ein jeder Bos

tanifus den Baum sogleich erkenne, so wie auch Pflans jen und andere Blatter im Borgrunde.

Ich rathe febr zu einem ernftlichen Studium ber Baume: denn es gehort Zeit und Uebung Datu. es auf einen gewiffen Grad zu bringen. Da ein junger Runftler feurig und ungeduldig ift, fo will er gleich ein Ganges hervorbringen , ohne die gehorige Beit an das Gingelne zu wenden; aber diefes laft fich mit einem einzelnen Baume auch thun. findet er feinen Mittelgrund und Ferne an der Stels le, wo er feinen Baum gezeichnet bat, fo fuche er fich einige Schritte weiter einen Sond dagu, der fich paßt, und mache ein paar Figuren oder Thiere im Bor ; oder Mittelgrund; fo bleibt es fein blofes Studium von Baum, fondern es wird ichon eine Landschaft. Nichts gefällt mehr, sowohl in der Ras tur ale in Zeichnungen und Gemalben, als ein schoner Baum. Ginige Felfen, Steine, oder andere Baume im Mittelgrund, und etwas Fernung macht eine schone Landschaft, wo der Baum am ersten brillirt.

Nach diesem zeichne der junge Runftler Felsen, die zugleich mit Baumen oder Strauchern bewachsen find, und gebe wohl auf den Character der Bruche Acht. Ralffelsen find oftere fehr verschieden unter fich. Die Bulcanischen haben einen gang befondern Character sowohl in der Form als in der Farbe. Er zeichne ferner Steine, Felfenftucke, Rrauter von vers fchiedener Art, mit großen, mittelmäßigen und fleis nen Blattern, Die ihm ju feinem Borgrunde Dienen. hernach gehe er an das Gange und mable fich im Anfang eine Gegend, Die nicht zu reich an Gegens ffanden ift, giebe feine Linie des Horizonts nach feis nem Standpunct, darauf zeichne er die großen Linien und Objecte, bis er feine Plane und übrigen Objecs te im Gangen richtig zusammen hat. Alsdann fange er an, bas Detail mit Genauigkeit ju zeichnen. Die vielen Rleinigkeiten bingegen, die fein Raum nicht erlaubt darzustellen, muß er weglaffen, aber fo uns permerkt, daß die Wahrheit nicht alterirt werde. In Entfernungen , wo Gruppen Saufer gufams menfteben, ift man oft genothigt viele wegzulaffen und nur die hauptfachen zu mahlen, weil es fonft ju flein wurde und der Runftler fein Inftrument hat, fo fleine Objecte darzustellen. Es gehort frens lich eine gewiffe lebung , ein Sact dagu , um mit Fertigfeit und Richtigfeit Das Undeutliche mas in der Kernung berricht ju zeichnen, indem man nicht ju deutlich werden, und doch alles Rothige darftels

len foll. Benm Malen ist dieses leichter als benm Zeichnen, wovon ich an seinem Orte sprechen werde.

Es wird erfordert, daß der Runftler nicht als lein feinen Standpunct wohl gewählt habe, wo die Dbiecte mit einander in einem guten Begug feben, und daben angenehme Gruppen im Detail machen; er muß auch daben die Ratur mohl belauschen, in welchem Licht fie den besten Effect macht, es fep fruh Morgens, oder etwas fpater, gegen Abend oder ben untergehender Conne. Sat er fich hieruber bestimmt, so ift es nothig, daß er in dem Augen: blick, wo die Ratur schon beleuchtet ift, wenige stens die Maffen des Schattens anlege und fodann nach feinem Gedachtniß ausarbeite. Er fann auch des andern Tages zu der Stunde fich wieder bin: fegen, um den Effect, immer mehr und mehr gu belauschen, bis er ihn so weit hat, daß er das Bild glaubt nach feiner Einbildungefraft fertig mas chen ju fonnen. Sahrt der Runftler im Unfang mit dieser Muhsamkeit und Geduld fort, so wird er bald feinen Endzweck erreichen. Frenlich ift ce fcmer, daß ein feuriges Genie fich zwingen foll, ebe feine Berke gerathen, mit Geduld fo oft an denselben Plat wieder juruckzukehren; allein ein

wahres Genie dringt durch, es überwindet alle Schwierigkeiten, sie mogen so groß senn wie sie wollen, es kommt endlich auf den Punct, den es sich vorgesetzt hat.

Alls das beste Mittel hieben, welches ich felbst versucht habe, fann ich anrathen, wenn man ben einer angefangenen Sache merft , daß man daran ermudet ift, fie fogleich liegen ju laffen, und nach einer fleinen Promenade, nach der Ratur ite gend etwas anders angufangen, mas reigen fann. Die Reuheit erregt Luft und Liebe', und die Berans derung der Dinge macht uns den Verdruß, daß wir unfer Biel nicht fogleich erreicht haben, vergefe fen ; so daß wir des andern Tags, nach Rube und Ueberlegung, das Werk mit neuem Muthe wieder angreifen, bis wir endlich die ersten Schwies rigfeiten überwunden haben, und nach und nach zu der großen Kertigkeit gelangen, alles was uns die Ratur Darbietet, mit Runft und Geschmack ohne Uns stand nachzeichnen zu konnen, und das mit eben folcher Leichtigkeit, als jemand mit wohlgeformten Buchstaben sogleich einen Brief schreibt.

In der Composition der Landschaften ist haupts

fachlich dabin gu feben, daß alles grandios fen, wie foldes Ricolaus und Cafpar Pouffin, Caracci und Dominichino geleiftet haben. Dies fe Meifter formirten einen großen und einnehmenden Styl; man findet nichts Rleinliches in ihrer Coms position. Bon der Fernung an bis auf den Bore grund, find alles große Linien. Die Baume beffes ben mehrentheils aus großen Maffen; doch haben fie auch oftere leichte Baume gemalt. Genug, man muß die Bahrheit der Natur nicht im Detail fuchen. Doch fann man an diefen Meiftern ausstellen , daß ibr Baumschlag immer derfelbe fen, und ein Baum fich felten bom andern unterscheide. Ingleichen mare ju munfchen, das Colorit mochte mahrer fenn; es ift nicht der Con der Ratur : Die Fernungen find gu blau und gu hart ; der Mittelgrund gemeiniglich ju grun, ohne Luftperfpective, und die Borgrunde und andre Plane ju schwarzgrun; Felfen und ans deres Erdreich zu gelb, ohne pariirte Tone, und das Gange muß hart werden. Man fann einwens den, daß die Terra verde, die fie in Delfarben gebraucht, Schuld an der Dunkelheit fen, weil fie in Del, durch Rupfer und Bitriol, die fie enthalt, nachdunkelt. Ich habe aber gefunden , daß Cafpar Pouffin nie harmonisch gewesen senn fann, auch

da seine Bilder neu waren. Im Pallast des Connes table Colonna in Rom habe ich eine Menge Gouas che : Landschaften gesehen, sowohl auf Kalk als Leinwand und Brettern; keine waren harmonisch. Die auf Kalk hatten durch die Zeit gelitten, die übrigen gar nicht. Ich kenne diese Bilder genau: denn ich habe viele von denen, die auf Kalk ges malt waren, in Gouache copirt, in einer ziemlischen Größe, weil ich vorhersah, daß sie durch die Zeit und die wenige Corgsalt, die man sür ihre Erhaltung hatte, bald würden zu Grunde ges hen; welches ich denn leider nach 25 Jahren wahrs gesunden habe.

Die genannten großen Meister, welche die Res geln des großen Styls aus der schönen italianischen Natur geschöpft haben, nehmen uns ein, sowohl wenn sie schöne als wenn sie schreckliche Gegenstände aussühren. Ihre Stürme und Ungewitter sind so schrecklich schön, daß sie Schaudern erregen. Die angenehmen Gegenstände sind reizend durch die gros sen und mannigsaltigen Linien, auch da wo die Landschaft gleichsam in der Bogelperspective vorges stellt ist, wie z. B. an der großen Landschaft von Caspar im Pallast Colonna, wo Abraham seinen Sohn zum Opfer führt. Dieses Bild ist weniger schwarz geworden als die andern, ist harmonischer und macht mehr Effect.

Elaude Lorrain, ob er gleich viel nach der Natur gezeichnet und noch mehr gemalt hat, bes dient sich in vielen Fällen des Poussinischen Styls. Seine Composition ist angenehm, die Gruppirung der verschiedenen Bäume reizend, und man sieht übers haupt, daß sein Gefühl für die schöne Natur aus serordentlich sein gewesen, ob man wohl tadeln könnte, daß seine Perspective sehlerhaft ist, und man östers wünscht, daß ben so vielen Schönheiten die Linien der Plane richtiger wären.

Was sein Colorit betrifft, so ist meiner Meps nung nach keiner dahin gekommen, es so vollkoms men zu machen. Sein Dunsk in verschiedenen Tags; zeiten, sowohl in der Fernung als der Luft, ist außerordentlich. Man findet den sansten Nebel des Morgens und die Ausdünstungen des Abends nicht allein in der fernsten Entsernung, sondern alle Grade durch bis auf den Mittelgrund, wo der sanste Nebel herrscht, ohne jedoch die Locals farben, welche die Natur zeigt, und ohne das Detail zu alteriren. Alles ist sehr deutlich und macht auf den Zuschauer die angenehmste Empfins dung. Seine Bäume im Bordergrunde, ungeachtet der schönen Gruppirung, sind öfters schwer, öfters hat auch die Terra verde sie schwarz und undeutlich gemacht, so daß es nur eine Masse geworden ist, und man keine Particen im Baum, sondern nur dessen Silhouette sehen kann. Wo er Ultramarin brauchte, sind sie besser erhalten.

Zu seiner Zeit waren in und ben Rom viele immergrune Sichen, welches ein sehr schöner Baum ist, der aber, wenn er nicht gut studirt wird, leicht schwer aussieht. Dieser Baume hat er sich viel bes dient.

Indessen ben allem, was man noch in seinen Landschaften wunscht, ist er beständig schon, reizend, und gefällt immer mehr, je langer man seine Wer; te anschaut.

Pouffin ist einnehmend ben dem ersten Ans blick, so wie die Große des Meeres uns auffällt, wenn man es lange nicht gesehen hat; man wird es aber in einigen Tagen mude, und sieht es mit

Gleichgultigkeit an. Pouffin's Riguren find im großen Sinl und gefallen. Claude's Figuren, wenn nicht Filippo Lauri die Bilder ftaffirt hat, find gemeiniglich fehr mittelmäßig, so wie auch das Dieh. Claude fagte felbst: Die Landschaft laffe ich mir bezahlen, Figuren und Bieh gebe ich oben ein. Man fann mit Gewißheit fagen, hatte Claude in seiner Jugend angefangen zu zeichnen, und hatte mehr Praktik gehabt in der Behandlung deffen, mas man Mechanismus der Runft nennt; so wurden seis ne Vorgrunde eben so schon als Fernungen und Mits telgrunde geworden fenn. Es ift ju bewundern, daß ein Mensch, der sich so spat der Runst gewide met hat, so ju sagen der größte Landschafter ges worden ift. Genie und Fleiß haben ihn dabin ges bracht.

Ich muß hier einige Benspiele ansühren, woraus man die Beschaffenheit der Landschaftsmaleren, als ich in Nom war, lernen kann. Die jungen Franssossen, sowohl die Pensionärs der französischen Acas demie als andere, trugen in Octav oder Duos dez ein klein Büchlein in der Tasche, und zeichnes ten mit Rothstein oder schwarzer Kreide nach der

Ratur, aber alles manierirt. Ich fah Zeichnungen von mehreren Runftlern, und alle schienen fie mir, als waren fie von Giner Sand. Der Malthefische Ambassadeur, Baron de Breteuil, hatte von allen Kunftlern, Die damals in Rom maren, Zeiche nungen oder Gemalde, und da er sie mir eines Mors gens mit vielem Pomp zeigte; fo mußte ich ben eis nem jeden Stuck fragen, von wem es fen, wenn ich den Ramen nicht fand. Er wunderte fich febr, daß ich so wenig Kenner ware, und gab mir einis ge höfliche Bermeife, daß ich diese koftbaren Sachen nicht genugsam schätte, und ich wußte mir nur durch die Antwort aus der Sache zu helfen, daß ich die alten Gemalde zwar gut verstunde, aber noch zu neu in Rom mare, um die Schonheiten der neuen jungen Runftler einzufeben.

Als Volaire im Jahr 1770 in Neapel die Studien sah, die ich und mein Bruder Johann daselbst gemacht hatten, sagte er mir, daß es thös richt sen, sich soviel Mühe zu geben. Er habe auch die Thorheit begangen, aber seine Studien hülsen ihm jest nicht. Er sagte frenlich nach seiner Art sehr wahr: denn da ihm die wahre Wissenschaft der Kunst sehlt, so sieht man in allen seinen Ges

målden, daß sie manierirt sind, ohngeachtet dieser Runstler wahre Verdienste im Effect hat. Seine Eruption des Vesuv und seine Mondscheine, bes sonders die aus seiner guten Zeit, sind im Effect vortrefflich; hingegen was er nach der Natur macht, ist jämmerlich, weil er keine Perspective, noch die wahren Formen der Natur versieht.

Die Englander in Rom hatten einen andern Dif. Gie fudirten nichts nach der Natur. Delais ne imitirte die schwarzen Gemalde von Caspar Pouffin, und malte die seinen noch schwarzer. Forrester that ohngefahr das Gleiche; zeichnete etwas nach der Natur, aber elend, ohne Grunds fate. Unfre Damen , Die Liebhaberinnen im Lands schaftzeichnen find, machen es beffer. Dan wollte den Claude nachahmen ; zeichnete die Linien nach der Ratur, oder ließ fie fich von Tito Lu ieri oder andern zeichnen, und malte eine flare Luft mit Fernung, woran der Son einiges Berdienft hatte. Weil das nun hinter einer großen Maffe von braunen und schwarzen Baumen stand, fo schien es auf den ersten Blick, als ob es etwas ware. Dies fes nannten die Englander den Claudeschen Styl.

Ich kann nicht läugnen, daß ich Reifensteinen, der mich zu diesen Kunstlern geführt hatte, meine Bes wunderung sehen ließ, wie es doch möglich wäre, daß es Menschen gabe, die solches Zeug besitzen und bezahlen wollten. Auf alle Fälle muß man gesstehen, daß die Engländer auch ihre mittelmäßigen Kunstler zu der Zeit sehr encouragirten.

## Sittliche Wirkung.

Ich habe öfters bemerkt, daß es Menschen giebt, welche eine Landschaft ohne Gefühl ansehen können. Das kommt aber daher, daß sie weder die Schönheit der Natur empfinden, noch die des Gemäldes, welches jene vorstellt. Auf der andern Seite wirkt aber in einer Landschaft nicht allein die wahre Nachahmung und die Kunst; sondern es giebt noch eine sittliche Jussion, welche sie hervorzbringt. Viele Gegenden gefallen vorzüglich aus Nesbenbegriffen, ob sie gleich nicht die schönsten sind,

indem andre Vorstellungen des Zuschauers sich damit verbinden. Es kommt sehr viel auf die Gemüchsbesschaffenheit an, und wie der Mensch gestellt ist; und so kann eine mittelmäßige Gegend mehr Einsdruck machen, als eine ideell schöne. Desters hat derjenige, der sie anschaut, daselbst mit Freunden glückliche Stunden verlebt, und nun erweckt ihm das Bild vergangne angenehme Erinnerungen, neue Ideen schließen sich an, kurz er fühlt sich in dem Augenblick glücklich.

Eine schone Gegend mit Wasser, Fernung und Baumen, in welcher man keine Figuren sieht, ers regt gemeiniglich den Wunsch darin spazieren zu ges hen, in der Einsamkeit sich selbst überlassen seis nen eignen Gedanken nachzuhängen. Sind an sols chen Stellen Figuren gemalt, so macht sie nicht mehr den Effect, sondern vielmehr das Gegentheil. Thiere, als Ochsen und Schase, verhindern zwar nichts, im Gegentheil sie beleben, und weil wir an die zahmen Thiere gewöhnt sind, so tragen sie auf Spaziergängen zu unserm Vergnügen ben. Wünsschen wir hingegen eine völlige Einsamkeit, so vers bindern sie uns auch an den schönen Ideen, und man

wünscht die Figuren von der Stelle hinweg. Höch; stens kann ein hirt, oder ein paar hirten, sissend unter einem Baume angebracht werden, die das Vieh hüten, als Mann, Frau und Kinder. Die; se weil sie unschuldig sind, und bloß in der Ab; sicht das Vieh zu hüten auf der Stelle sissen, ver; hindern uns nicht an unserm Vergnügen, sondern erregen wohl eher eine unschuldige Freude.

Diele Landschaften machen und ein außerordent, lich Vergnügen, wenn sie und Gegenden vorstellen, wo große Thaten geschehen sind, als Schlachten, und andere große Vegebenheiten der Geschichte. Wenn Reisende solche Gegenden gesehen haben, und sinden sie nun mit Treue und angenehmer Wahrheit im Gemälde vorgestellt; so erweckt es ihnen eine ganze Neihe historischer und anderer bedeutenden Vorsstellungen. Auch Gegenden, wo berühmte Männer gelebt und gewohnt haben, als Horazens Villa ben Tivoli, a Licenza, Vauclüse, wo Petrarca sich aushielt, solche Landschaften interessiren östers Liebs haber und Halbsenner.

Im schrecklichen Styl ift es nicht allein genug,

daß die Gegend rauh und schrecklich sen, ja die Figuren können öfters allein das Schreckliche ausmaschen, wie in der Landschaft des Nicolaus Poußsin, wo die Person ben der Quelle von der großen Wasserschlange umwunden wird.

## Ueber Delmaleren.

Ju der Zeit als die Kunst mit Delfarben zu malen, nicht allgemein bekannt und noch eine Art von Seheimniß war, dachte ein jeder Künstler selbst nach, studirte seine Dele und seine Farben und ließ sie sich zu Hause reiben. Seitdem aber die Farbenhändler geriebene Farben und gegründete Tücher verkausen, so ist die Kunst in Ansehung der Dauer der Farben sehr zurückgekommen, weil wenig Maler selbst darauf nachgedacht haben, und andere an diesem Hauptersorderniß zu sparen gedenz sen. Borzüglich aber haben die Farbenhändler, um ihre Farben und Tücher wohlseil zu geben, die Sache nachlässig getrieben, ja ihre Waren aus bes trügerischer Habsucht verfälscht.

Die Zeit von Jahrhunderten hat uns über Dins ge belehrt, welche die alten Maler nicht wissen konnten, & B. daß die Terra verde in Del mit der Zeit schwarz wird, doß der kack von Cochenille gemacht, mit Weiß vermischt, durchs Weiß zerfreß sen wird, daß alle Farbe, worin sich Vitriol oder Kupfer gemischt findet, schwarz wird.

Durch Erfahrung, Nachdenken und Untersuschung alter wohlerhaltner Gemälde habe ich vieles gelernt; befonders aus angefangenen und halbsertis gen Bildern alter Meister habe ich ben genauer Unstersuchung vieles gesehen. Ich will mich hier in keis ne besondere Beschreibung, wie die alten Meister ihr Malen behandelt, einlassen, sondern bloß bes schreiben, wie ich es behandle, und was ich am beständigsten und dauerhaftesten gesunden habe. Von meinem Vater habe ich vieles gelernt, der es von unsern Voreltern überliesert erhielt, welche sämmts lich Maler waren. Das liebrige habe ich nach meis ner eignen Art und Nachdenken zugeseßt.

Un alten Bildern, die auf dunne Leinwand mit Bolus, Ocker oder andern leichten Erdfarben schlecht gegründet waren, habe ich bemerkt, daß nicht allein der Bitriol, der sich öfters in diesen Farben befand, die Vilder schwarz machte, sondern auch daß die Luft, die das Del ziemlich aus den Farben

berausgezogen hatte , fo daß fie durch die leinwand durchstreichen kounte, daß die Luft, sag' ich, die Kar: ben schwarz gemacht hatte. Ich sah ein schon Bild von Salvator Rosa in Rom, welches auf sole de ichlecht gegrundete Leinwand gemalt war. Man hatte die Leinwand auf den Blendramen rings herum und auch in der Mitte, wo das Querholz des Ras mens fich befand, angeleimt. hier war die Farbe gut fichen geblieben und fah fehr schon aus; binge: gen zu benden Seiten des Querholzes bis an den Blendramen war es so schwarz geworden, daß ich es faum erkennen konnte. Wie schon aber das Bild gewesen, fab man bloß in der Mitte an einem breis ten Strich, wo wie gefagt Die Leinwand an das Querholz angeleimt war, und rings herum an den Randern; wo die Luft also nicht hatte durchstreichen fonnen. -

Leider bricht hier der Auffatz ab, und ist wahr; scheinlich auch niemals weiter geführt worden. Es würde in manchem Sinne interessant gewesen senn, Hackerts technische Bemerkungen zu erfahren, weil er sowohl im Malen als im Restauriren der Bilder bes sondere Einsichten hatte. Bon dem letzten zeugt seine

fleine Schrift in Form eines Sendschreibens an den Ritter Hamilton: Sul uso della Vernice nella Pittura, 1788, welche auch ins Deutsche durch ten Galerie:Inspector Riedel in Dresden 1801 übersetzt worden. In diesem Aufsatz wird die oben, Seite 194 erwähnte Restauration der Bilder durch Andres und das Firnissen der Bilder gegen damalige Tadler in Schutz genommen.

## Philipp Saderts Brief

an den herausgeber.

Datirt vom 4. Marg 1806.

Seit meinem letzten Vrief habe ich leider in Rurzem vieles erfahren, nach dem gelben Fieber in Livorno, Krieg und andern Fatalitäten, den Lod meines Bruders Georg den 4ten November verwicht, nen Jahres. Die Stütze meines Alters ist verloren; indeß bin ich gesund, und mit einem kleinen Husten und Schnupfen der Grippe, die viel Unheil anges richtet hat, glücklich entwischt. Ich male und studire stellig wie ein junger Bursche.

Ihr Werk: Winkelmann und sein Jahrhundert, habe ich gelesen, welches mir unser Pretiger, Schults hesius in Livorno, geliehen. Ich mache Ihnen und Ihrem Freund Mener mein aufrichtig Complisment über dieses Buch. Es ist mit Wahrheit, Kennts niß und Unpartenlichkeit geschrieben, deutlich und bes

lehrend. Es ist das einzige Werk, das ich fenne, was über die Kunst geschrieben ist, das ich gut sins de. Warum haben Sie mir aber nicht eher geschries ben, daß meine Vorgründe grell sind; ich würde es gleich abgeändert haben; deswegen bin ich ein wenig bose auf Sie.

Nun glauben Sie nicht, daß ich mich entschuls digen will, um meine Fehler zu bedecken. Jenen Vorwurf ziehe ich mir vielleicht dadurch zu, daß ich mich einzeln gemachter Studien bediene, die allein wohlthun, im Ganzen aber, mit so viel andern Obsjecten zusammen, schädlich sind, wenn sie nicht vollskommen mit der Harmonie des Uebrigen verbunden werden.

Defters überläßt man es auch der Zeit, die durch ihre Patina mitmalt, den durchsichtigen Ton läßt und das Ganze harmonisch macht. Wollte man dieses durch Kunst gleich anfangs thun, so würde es dem Gemälde mit der Zeit sehr nachtheilig werden. Diese Patina ist nüßlich und unvermeidlich: denn ungeachtet aller erdenklichen Sorgfalt, Reinlichkeit in Del und Farben u. s. w.; so ist es doch der Ratur der Sache gemäß, daß ein Delgemälde sich auf der

Oberfläche ein wenig verändert und nach und nach die kleine Patina bekommt, und doch den Silberton behält, wenn er in die Gemälde wirklich gemalt ist. Claude's Landschaften, sind wesentliche Beweise davon.

Dietrichs Landschaften wie sie neu waren, schies nen grell, jest sind sie sehr harmonisch, einige zu gelbe Steine ausgenommen.

Der Speckton oder Rauchton, der vielmals in niederlandischen Gemalden herrscht, ift oftere dem Runftler, aber auch ofter dem Torf oder Steinfohlens rauch, der in der Luft herrscht, juguschreiben, und der sich, wenn das Gemalde frisch ift, so in die Karben versaugt, daß es feine Möglichkeit ift, ihn Dieses geschieht leicht im Winter berauszubringen. und ehe Firnig auf dem Bilde ift; denn aledann dringt die Biefter: Luft in die Poren der Farben leicht ein. Mein Bruder, der felige Johann, hatte in Lons don im Winter eine Landschaft gemalt, Die ich nach seinem Tode kommen ließ, wo die Biester ; Luft so eins gedrungen war, daß fie auch Undres, der geschick: te Bilderpuger, nicht herausbringen fonnte. Es hatte ben Speckton wie viele Riederlander. Die er in Itas lien gemalt bat, haben ben Gilberton behalten.

Ihr Buch hat mich auf eine Idee gebracht. (Ich hoffe, daß Sie meiner nicht fpotten werden, daß ich in meinem Alter noch neue Dinge unternehe men will.) Es ift namlich, mit dem großen idealis schen Styl Wahrheit der Natur sowohl in Ion als Kormen zu verbinden. Pouffin, Caracci, Domis nich ino u. f. w. haben einen großen Styl; allein die Objecte find auch ofters fo unwahr, als waren fie aus einer andern Welt. Diese Convention, wie bes fannt, ift einmal angenommen. Was das Colorit betrifft, fo ift es nicht allein unwahr, fondern hart. Man entschuldigt diese respectablen Manner, daß die Zeit und ihre Urt zu malen ihre Gemalde fchwart gemacht habe. 3ch fann aber durch Pouffins Bafferfarben : Gemalde im Pallaft Colonna, und die des Francesco di Bologna (Grimaldi) im Pallast Borghese beweisen, daß Poussin nie harmo: nisch in der Farbe gewesen ift. Seine Luft ift ims mer bart; Die gewöhnlichen rothen Streifen, Die gu dunkelblaue Fernung, die hart grunen monotonen Baume, die allzugelben Felsen und Wege, wo der bloke Ocker herrscht, konnen nie übereinstimmend ges wesen senn. Diese Bafferfarben ; Gemalde haben fich nicht verandert; durch das Verdunkeln der Terra verde find hingegen feine Delgemalde eber barmoe

nisch geworden. Francesco di Bologna ist in seinen Wassersarben harmonischer. Seine Bäume haben denselben Fehler, daß sie dunkelgrün und mos noton sind. Boguet hat in Pistoja einen Saal ges malt, und des Poussins gelbe Felsen und kohlschwars ze Bäume so imitirt, daß einem angst und bange wird, wenn man es ansieht. Es ist mir unbegreifs lich, wie ein Mann wie Boguet, der wirklich so vies le Geschicklichkeit hat, und ernsthafte gute Studien im Porteseuille besitzt, solch tolles Zeug darstellen konnte.

Wenn ich nun meine neuen Versuche ins Werk richte, gelingt es mir vielleicht, einen großen verz schönten Styl, den Silberton der schönen Natur, die neblichten Dünste, die schönen Formen der Bäume, ohne den Character zu vernachlässigen, kurz alles mögliche Idealschöne, was die Natur einer Lands schaft tarbietet, in einem Semälde darzustellen, was den Eindruck einer vollkommenen Landschaft gebe.

Um nun aber nicht in das Manierirte zu fallen, und die großen Meister zu bestehlen, oder schwach nachzuspotten, wie es leicht den Nachahmern ges schieht; so habe ich in meinem Portefeuille Gegenden gewählt, die wirklich schon den Stempel des großen Styls an fich tragen. Wenn ich nun diese idealisch verschönere, so hoffe ich, daß meine Werke die Origis nalität behalten werden, und man darin die Wahrs heit der Natur verschönert wieder finden wird. Jest wird es nur darauf ankommen, wie diese Werke von den Liebhabern der Runft aufgenommen werden. Bis hieher ist der Geschmack ausschließlich fur das Wahre gemesen; ein Jeder hat entweder zur Erinnerung Italiens getreu nachgeahmte Gegenden verlangt, oder um feinen Freunden im Vaterlande nach feiner Rucks funft zu zeigen, was er gesehen hat, und Anecdoten Daben zu erzählen u. f. w. Giebt es fur Diefen neuen Stol nicht im Allgemeinen Liebhaber, so wird es doch einige Runftkenner geben, die mir, wenn es wirklich gluckt, Gerechtigkeit widerfahren laffen. Runftlern wird es frenlich gefallen, Die find aber die nicht, die da gablen konnen. Berr Kabre, der seit der Bassevillischen Geschichte aus Rom hieher geflüchtet ift, muß als ein fehr geschickter Mann ges ruhmt werden. Er malt mit Geschmack und hat ein fehr gutes brillantes Colorit. Er malt auch dann und wann Landschaften mit fleinen historischen Figus ren, im Pouffinischen Stol, welche beffer fenn mur: den, wenn er den Pouffin weniger nachahmte. Er

traf, als er mich besuchte, mich ben meiner neuen Unternehmung, welche ihm sehr gesiel, ob ich ihm gleich noch nicht deutlich meine Idee entdecken wollte.

Benve nut i ist jest hier Director der Acades mie. Demarez ist hier; er componirt vortrefflich, ob er gleich kein Schüler von David ist. Seine Farzbe ist schwer, compact, sein Pinsel nicht angenehm. Seine Compositionen, besonders in kleinen Gemälden, sind ausnehmend schön; die Sujets aber immer graus sam, Mord und Todschlag. Noch seh' ich keinen, der die Simplicität und Schönheit der Alten hat. Gauffier und seine in häuslichen Gemälden so ges schiefte Frau starben vor einigen Jahren, eins gleich nach dem andern, an der Schwindsucht. Gauffier war auf dem Gipfel seiner Kunst, und hatte sich sein Lebelang gequält, ihn zu erreichen; da er genicken sollte, so starb er.

## Hinterlassenes.

Nach Hackerts Ableben sind seine sammtlichen Besitzungen an die in Berlin sich befindenden Erbenges kommen, darunter zuerst mehrere Semälde, von wels chen ein gedruckter Catalog ausgegeben wird. Man hat die Absicht diese Runstwerke auszuspielen, und wird deshalb zu seiner Zeit dem Publicum nähere Nachricht ertheilen, weswegen wir auch eine beschreis bende Anzeige nicht für nöthig erachtet.

Die von Georg Hackert versertigten Kupferplats ten hat der Kunsthändler Domenico Regri zu Livorno in Verlag genommen, welcher davon gute Abdrücke zu liefern verspricht. Wahrscheinlich wird er zunächst ein Verzeichniß davon bekannt machen, um die Freunde der Kunst noch mehr zu interessiven. Diese Arbeiten sind um so mehr zu empfehlen, als sie einen großen Theil von Hackerts Leben und Bemüs hungen dem Kunstfreunde darstellen und einen Bes

griff geben, wie er sich in der von ihm so hoch ges hobenen Prospectmaleren benommen habe.

Auch hat er eine Anzahl geschnittener Steine hinterlassen, wovon wir nur der wenigen wirklich ans tiken namentlich und umständlich erwähnen.

- tiefgeschnitten. Der Stein ist von erster Reinheit und Feuer. Der Schnitt gehört zu dem Vollkoms mensten was man in Steinschneidekunst sehen kann. Unter dem Halse sieht AFAOAFFEAOT. Man vergleiche Geschichte der Kunst des Alterthums von Joh. Winkelmann, Wiener Ausgabe S. 552 u. 778; wie auch Bracci, Memorie degli antichi Incisori. Vol I. p. 25 33. wo zugleich Taf. V. cine ganz leidliche Abbildung in Kupfer gestochen bengebracht ist. Daben findet sich noch der antike goldne Ring in welchen er gefaßt war.
- 2) Kopf des Ulpsses, in Carneol, tiefgeschnitten. Der Stein ist rein, mehr ins hellgelbe schimmernd, mit viel Feuer. Die Müße ist mit einem Kranze umgeben. Um halse ein Streisen von der Tunica. Die Arbeit ist hochst sleißig und vollendet.

- 3) Kopf eines alten Herkules, mit einem Kranz um die Haare, und einem Stück kömenhaut vorn um den Hals zugeknüpft. Carneol, tiefgeschnitten. Der Stein ist rein gelblich, mehr von mildem als seurigem Ansehen; die Arbeit vortrefflich. Oberwärts ist ein Stückchen von den Haaren ausgebrochen, auch die Stirn beschädigt.
- 4) Fragment einer Camee. Der Character ist junonisch. Der noch vorhandene Erund ist schwärzs lich grau. Das Relief besteht blos noch in der Mass ke und einem Stückchen Halse. Das Weiße hat das Ansehen vom Feuer gelitten zu haben; im Auge, an den Lippen und der Nase hin sigt noch etwas vom Tartar. Die Arbeit ist die tresslichste.
- 5) Jupiter auf seinem Thron mit niedriger Lehs ne sitzend, in der Nechten das Scepter und auf der ausgestreckten Linken die Victoria, welche in der Nechten den Kranz und in der Linken den Palms zweig ausgestreckt halt. Einschnitt in Lapis Lazuli. Leichte geistreiche Arbeit.

Diefe Steine wurden fammtlich jur größten Zierde auch felbst eines reich ausgestatteten Cabinetts dienen.

Die modernen Steine find von mehreren befanne ten Runftlern, von Untonius Dichler, dem Bater, aus Inspruck; von Johann und Ludwig Piche ler, feinen benden Cohnen; von Friedrich Ses der aus Sachsen; von Alessandro Cades; von Barrolomeo Gravina; von Alfieri aus Rom; bon Amastini aus Kossombrone; Johannes Bedder; Betrarino; Tevoli; Antonio Berini: Gelli; Girletti; Cavaliere Con; fangi; Camillo Piaftrini aus Rom; Jo: bann Muanai, Ludovico Tarricelli, Lus dovico Siries aus Floreng; Theresa Talas ni, geborne Moor, aus Benedig; von Marchand, einem Englander; von Gafpare Capperoni dels la Guardia aus Abruggo; von Santarelli aus Abrugo: Filippo Rega; Grund und Rafae elli aus Rom.

Man sieht hieraus, daß diese Sammlung für die Geschichte der neuern Steinschneidefunst sehr uns terrichtend sehn muß. Abdrücke davon wird herr hofrath Behrendt in Berlin den Liebhabern auf Verlangen für ein Billiges überlassen.

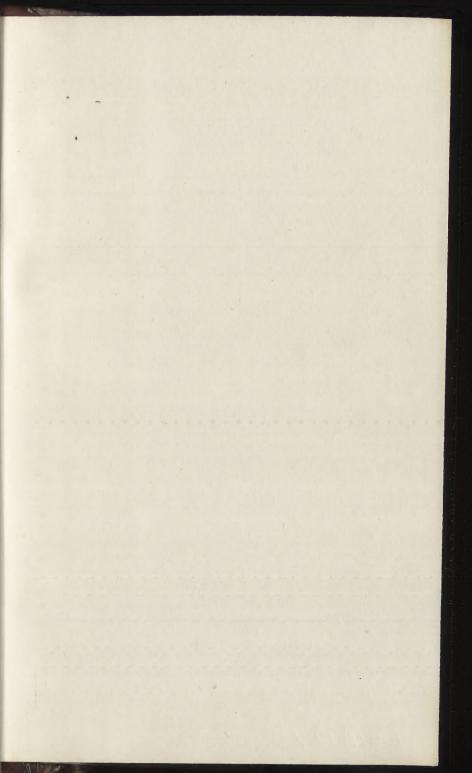

5,05

to Chickey the Research Project to Chickey the Constitution of Chickey the Research and Chickey the Ch

Plate tide Sincer, the then Standard the the Belgion on several Consequences and the transfer of the transfer

87-5:19127

SPECIAL 87-B 16427

THE GETTY CENTER

